# A Nachichten

Selbstdarstellung, Medizin

aus dem inhalt:

SD eine andere Therapie Energetische Explosion

Geschädigte Sexualität und körperliche Verkrüppelung

AAO in USA

# Sie rufen uns an. Wir machen den Transport. Empfehlen Sie uns weiter.

## TRANSPORT-HILFE ENTRÜMPELUNGEN

| M  | lüi | nc  | he | <b>1</b> |
|----|-----|-----|----|----------|
|    |     | 113 |    |          |
| Be | erl | in  | •  |          |
|    |     | 36  |    |          |
| W  | /ie | n:  |    |          |
|    | 44  |     |    |          |

Hamburg: Kiel: 93978

Bremen: Nürnberg: 26 13 88

## IN DIESEM HEFT

| BRIEFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| TITEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| elbstdarstellung, kunst als medizin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7       |
| energetische explosion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11   13 |
| SD-berichte:<br>nelmut: seit drei tagen am friedrichshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| ucy: meine reise in die kindheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16      |
| SD - eine andere therapie<br>ein SD-nachmittag der kursgäste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10      |
| am friedrichshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la hai  |
| SEXUALITÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| geschädigte sexualität und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| körperliche verkrüppelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   22 |
| sexualität und dogmatismus<br>meine sexualität in der kleinfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23      |
| menic sexuantat in Got income                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| BEWUSSTSEINSVERBREITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| AAO in usa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25      |
| amerika – idol der konsumgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29      |
| bericht eines marathonteilnehmers in amherst ami: bewusstseinsverbreiterin in paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 32   |
| allii. Uewussiseliisversia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | how it  |
| GESELLSCHAFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| documenta 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37      |
| gespräch mit einem kursgast über die AAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40      |
| freud, reich und die weiterentwicklung<br>der therapie zur SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43      |
| the state of the s |         |
| AA INTERN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| die organisation des AA-zentrums,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44      |
| wie ich sie erlebt habe<br>herbert stumpfl: wie ich es geschafft habe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50      |
| AA aktuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| KF-SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ich bin 40 jahre, habe drei kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59      |
| ich bin 23, momentan arbeitslos<br>ich bin 35 und geschieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60      |
| ich din 33 und geschieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| presseschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64      |

kleinanzeigen



## Selbstdarstellung **Kunst als Medizin**

die synchronisation von emotionen, körper und denken in der SD bewirkt die selbstgestaltung. die auf selbstveränderung zielt, insofern hat sie therapeutische wirkung, zielt auf die veränderung des menschen und dadurch auf veränderung der gesellschaftlichen wirklichkeit.

## Geschädigte Sexualität und körperliche Verkrüppelung

am stärksten und unwiderruflich zeigt sich die geschädigte sexualität am verkrüppelten körper. wer versucht nicht, schon in der kindheit und spätestens in der pubertät seine verdrehte sexualität zu verstecken. das verzweifelte rennen von drogerie zur parfumerie, ins kosmetikinstitut, zur apotheke, zum arzt, und zu spezialisten, bis hin zum psychiater, beginnt.



ende april flogen otmar und ich (brooke) nach new york. wir kamen in der nacht an. dem otmar wurde es etwas komisch, als er zum ersten mal die riesige bedrohende new york skyline erblickte. wir ratterten über die kaputten strassen in einem schmuddeligen taxi durch den central park zum haus meines vaters.

## Freud Reich und die Weiterentwicklung der Therapie zur SD

aus seinem werk spricht ein grosser humanist zu uns. es sind viele unanständige "wienerische" dinge enthalten. auch wenn er mit seinem todestrieb in die irre ging, können wir trotzdem von einem gewaltigen aufklärersprechen.



## Herbert Stumpfl: Wie ich es geschafft habe



mein weg durch den underground begann, als ich nach wien zog, um soziologie zu studieren. ich war 22 jahre, war einige monate lehrer auf dem lande gewesen und hatte 9 monate bundesheer als gefreiter

| abges                                                                              | eniossen.      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Abkürzungen:  AA aktionsanalyse SD *selbstdarstellung SDL selbstdarstellungsleiter | FH friedrichsl | iengesellschaft |

lieber walter, liebe AAs!

ich weiss nicht, ob ihr euch noch an mich erinnert - ich war einer der ersten bundesdeutschen journalisten, die in der BRD in einem relativ anerkannten medium (pardon) über euch hergezogen sind, inzwischen ist euer versuch ja in aller munde, besser gesagt in allen massenblättern (es fehlen eigentlich nur noch die springer- und bauerpamphlete). und überall das gleiche rohr, in das ich auch schon blies: faschismus, sexismus, verrückte, mühl-abhängige, greuel, greuel, greuel. dass das so ist, und mir die zweifelhafte ehre zukam auch noch einer der ersten zu sein, finde ich ganz beschissen. ich möchte hiermit den tenor vom "inferno am friedrichshof" in meinem artikel zurücknehmen (selbst wenn ihr das "schleimig" findet, wie das in eurem sprachgebrauch wohl heisst). das heisst nicht, dass das. was ich über den friedrichshof geschrieben habe, gelogen war (da ist in dem artikel wohl kaum was), sondern ich habe mir die AA-kommune eben als "story" gegrabscht, so wie es der rumler vom spiegel und der typ vom stern auch gemacht haben. tja und dann sieht man die ganze sache eben als "exotisch, skurril, inferno"

nach draussen hin aufrechtzuerhalten. und es ist wahrlich leicht, euch autoritäres getue und anderen negativen kram vorzuwerfen, wenn man halt eine "story" machen zu müssen glaubt. das ist die macke von journalisten, besonders von sogenannten "grossen", die haben nämlich ihr image mit "storys" gemacht.

dass der ganze kram so gelaufen ist, tut mir unheimlich leid, nicht so sehr für euch, sondern mehr für mich. ich habe nämlich gemerkt. dass es mir von monat zu monat, seit ich vom friedrichshof weg bin, eigentlich

über euch schrieb, und ganz schlimm war's erst danach, als ich an euren reaktionen eigentlich erst merkte, wie ich zugetreten hatte. ich glaube bei mir ist das so (und das ist auch der grund. warum ich euch den brief schreibe), dass ihr für einen gesunden teil in mir steht und wenn ich euch eins reindrücke, dann drücke ich diesem teil auch eins rein, naia. wenn ich euch einen tip

ich in der pardon die sache

geben darf, haltet euch die journalisten vom hals und lasst euch nicht zu storvs verbraten. da habe ich einfach auch ein bisschen angst



werner gross am friedrichshof, 1975 (links hinten)

schlechter ging, das hat man ja auch gemerkt daran, wie ich in den einzelnen phasen über euch geschrieben habe: die ersten 5-min-beiträge für die rundfunkanstalten waren noch sehr positiv, fast enthusiastisch. die halbstunden-sendung "die angst verrückt zu sein" hatte dann schon mehr distanz, war objektiver mit einem leichten strich in's negative - es war ja auch schon 2 monate nach dem friedrichshof. schlimhaft, bizarr" und ihr tut halt mer wurde die ganze sache auch einiges, um dieses image dann 4 monate später, als

um euch (und um meinen gesunden teil); auf so einem die bürgerlichen und linken gemüter-in's-wallen-bringenden -publizistisch -gezüchteten nährboden trauen die sich beinahe alles (siehe hausdurchsuchungen in linken verlagen, WGs und kooperativen oder bei den hare krischnas - da werdet ihr heftigst abwinken, - aber für viele steht ihr einfach in einer reihe mit sekten, linksradikalen und anderen minderheiten, denen man ungestraft eins überziehen kann).

tja, was wollte ich noch sagen - ach ja - ich glaube inzwischen, dass ihr eine der wenigen wirklichen alternativen zu sowohl der bürgerlichen, wie auch der linken scheisse seid. der dieter duhm hat mir da aus dem herzen gesprochen, der kann das halt auch viel besser, viel reflektierter und so (ihr merkt den neid im hintergrund?) ich würde gern mal realistisch-positives über euch schreiben. aber so was kriegt man ja nirgendwo unter, und zum anderen weiss ich gar nicht, ob ich dazu wirklich in der lage bin. denn abgeschlossen ist meine einschätzung von euch noch lange nicht, das merke ich immer wieder. vielleicht schaffe ich ja auch irgendwann mal die kurve und ziehe bei euch ein (wenn ihr mich dann überhaupt noch wollt). ich lege euch einen scheck

hütet euch vor der emotio-

nellen pest, wenn ihr könnt.

über 200 DM bei, als entschädigung dafür (schliesslich habe ich an euch eine ganze menge verdient), wenn ihr wollt könnt ihr mir dafür die druckschriften, die ihr in zukunft rausbringen werdet, schicken. ich würde mich freuen, mal wieder von euch zu hören und wenn ich publizistisch was für euch tun kann, werde ich's machen, alles gute

werner gross wenn ihr wollt, könnt ihr den brief veröffentlichen als reumütige rückkehr eines ehemaligen AA-freundes.

ZEITSCHRIFT DER

**AKTIONS-ANALYTISCHE** ORGANISATION BEWUSSTER LEBENSPRAXIS

## AA Nachrichten 5,6/77

diese zeitschrift erscheint monatlich. herausgeber, eigentümer, verleger und vervielfältiger: verantwortlicher redakteur:

walter weißensteiner vertrieb für deutschland: berlin

> österreich + schweiz neusiedl/see postfach 3

Bülowstraße 90 **VERLAG** 

@ copyright:

AA Druck- und Publikations Ges.m.b.H.

## AN AA NACHRICHTEN • A 7100 NEUSIEDL/SEE • POSTFACH 3

liebe terese!

..ich habe eine bitterböse drohung eurem 'meister' ins haus geschleudert. aber wie wird er sich denn mit derartigem gefurze abgeben, dazu hat man ja sein sekretariat. ich bin nicht böse auf euch, ich habe euren paten und seine engere psychomafia gemeint. du hast mir einen freundlichen missionsschwesternbrief geschrieben, und wie gesagt ist es mir nicht möglich, zu sehen, was daran deine eigene spontanität und was eben deine rolle als AA-kader daran definierte, siehe oben, ich kann also nicht sagen, danke für deine 'herzlichkeit', weil sie nur verbale leistung innerhalb der von dir übernommenen aufgaben im dienste der AAO sein kann, innerhalb welcher ich die identität eines einzelnen von euch nicht mehr ausmachen kann.

ich habe das mitgesandte heft interessiert und ohne schaum vorm maul studiert und konnte nicht anders, als feststellen, dass da eine menge dinge so benannt werden, wie ich sie selbst sehe. vor allem beeindruckte mich der 'bericht aus der mütter-bag' im ansatz, ich meine die seiten von 28 bis 37, ich sehe, dass sich bei euch gewiss eine menge leute mit einigem durchblick einbrachten, um sich dann jedoch den AA-dogmen zu unterwerfen, nichts mehr davon in frage zu stellen. die gesamten artikel lassen erkennen, dass es sich bei euch um durchwegs intelligente und nicht unsensible menschen handelt, die mit einem toten punkt ihres lebens einfach nicht mehr allein fertig wurden. das haben wir ja alle wohl gemeinsam, dass wir die widersprüche der 'gesellschaft', unserer gesamten existenz und persönlichkeit irgendwann nicht mehr länger ertragen und darüber ausflippen, unbedingt eine lösung für uns fordern. die kluft zwischen bewusstsein und dasein ist so ziemlich zum kreis von

360 grad aufgefächert und könnte nicht weiter klaffen, und ein globaler kurzschluss steht unmittelbar bevor. dieser spagat ist nicht mehr weiter auszuspreizen, klar doch ...

...ich stimme allem zu, was über 'die linke' da festgestellt wurde. die leute sind zu kopfert, und sie haben

nichts im bauch... ...was beweist es denn, dass euch leninisten vom podium prügeln. AA kommt doch aus dem gleichen kleinbürgerlichen mief wie der marxismus-leninismus. das proletariat leidet weniger unter seinen verklemmungen, als unter seiner ganz konkreten unterdrükkung und ausbeutung. die emotionelle verstümmelung ist zwar die ursache des machtwillens der herrschenterdrückten 'nur' die folge der herrschaftsverhältnisse...

..ich beharre auf meiner entschlossenen gegnerschaft. ich habe meine argumente hiermit längst nicht erschöpft, aber ich weiss, dass ihr euch auf eine auseinandersetzung gar nicht erst auf dieser ebene einlassen werdet. bestenfalls werdet ihr daran noch was auszuschlachten finden und vielleicht erfahre ich so demnächst, wie grossartig ich die AAO finde, da ihr ja soo gerissen seid...

heine schoof

z.zt. sva straubing

**AUSZUG AUS EINEM** BRIEF VON PROF. DR. PHIL, DIRK WENDT

nun gut, die "selbstdarstellung" mag als eine mögliche therapieform unter vielen anderen sein. mich mutet sie an wie ein konglomerat aus elementen vieler anderer therapieformen, von der klassischen psychoanalyse, beichte oder gesprächs-

psychotherapie, angereichert um komponenten der nonverbalen kommunikation und mit der ganzen gruppe als analytiker, beichtvater oder therapeuten, über encountergruppentechniken bis hin zum urschrei mit katharsiseffekt. dabei weiss ich weder, ob ihr euch aus allen diesen gerade die wirksamsten elemente herausgesucht habt, noch ob die ganze selbstdarstellung wirklich die effektivste oder alleinseligmachende ist. die tatsache, dass ihr sie permanent betreibt (und das sogar wollt), spricht für mich eher dagegen als dafür. dass ihr euch subjektiv so glücklich dabei fühlt, genügt mir nicht als erfolgskriterium. im klassischen freud'schen sinne sehe ich das als eine nicht abgeden, aber es ist bei den un- löste übertragung und gegenübertragung - diesmal statt an den analytiker an die gruppe. und das soll ja wohl nach klassischer lehre noch nicht das letzte, wahre heil sein. aber vielleicht gelingt es euch ja noch, euch davon zu lösen.

> psychoanalytischen wurzeln ab, die ihr im laufe eurer entwicklung ja auch mehr oder weniger abgeworfen habt. es ist wahrscheinlich richtig, dass die psychischen schwierigkeiten vieler mitmenschen darauf beruhen, dass sie unfähig sind, gefühle auszudrücken oder gar auszuleben. hier schafft ihr radikal abhilfe: eure "selbstdarstellung" impliziert das ausleben von gefühlen bis zum erbrechen. das ist vielleicht etwas zu viel (und auch unbiotisch), aber als reaktion auf die fast vollunterdrückung ständige eben dieser gefühle in der "kleinfamiliengesellschaft" verständlich und wahrscheinlich sogar sinnvoll, wenn eine veränderung bewirkt werden soll. das exzessive daran wird sich mit der zeit vielleicht auch etwas mässigen, und das könnte als euer beitrag zur entwicklung unserer gesell-

sehen wir einmal von den

schaft und kultur bleiben: die akzeptierung und kommunikation von gefühlen. daran arbeiten andere therapieformen auch schon. und dafür herrscht "nachfrage" in unserer gesellschaft, die auch ihr zu befriedigen sucht. nur schert ihr mir dabei alle therapiebedürftigen zu sehr über einen kamm, haltet eure form für allzu alleinseligmachend, berücksichtigt keine indikationsprobleme, d.h., bemüht euch nicht herauszufinden, was für wen gut ist. da mag die selbstdarstellung befreiende wirkung haben für den robusten, der sich ohnedies obenauf fühlt; für den verunsicherten, empfindsameren bezweifle ich das. nett, dass ihr ihn streichelt - aber dann stosst ihr ihn doch wieder in die "mitte", und mancher verträgt das schlecht. ich kann mir nicht vorstellen, dass selbstdarstellung alleinseligmachend für jedermann sein könnte. andererseits kann ich nur denken, dass bei euch manche therapiebedürftige ("gefährdete") aufnahme finden, die sonst drogen oder anderen sekten anheimfallen würden, wo sie weniger gut aufgehoben wä-

ich bin auch nicht glücklich mit unserer gesellschaftsform und interessiere mich für neue wege, wie es besser gehen könnte. aber eurer scheint mir doch nicht der richtige zu sein. tut mir leid, ich werde nicht zu euch kommen. aber ich finde es gut, dass es euch gibt, und dass ihr es versucht. letztlich können wir nur durch experimentieren herausfinden, ob es bessere lebensformen gibt, und das habt ihr getan. nur: fahrt euch auf eurem jetzigen wege nicht zu fest - es könnte bessere geben, und es wäre schade, wenn euer impuls zur veränderung der verhältnisse in der bewahrung und verteidigung eurer nun gefundenen "neuen" form stecken bliebe.

euer dirk wendt

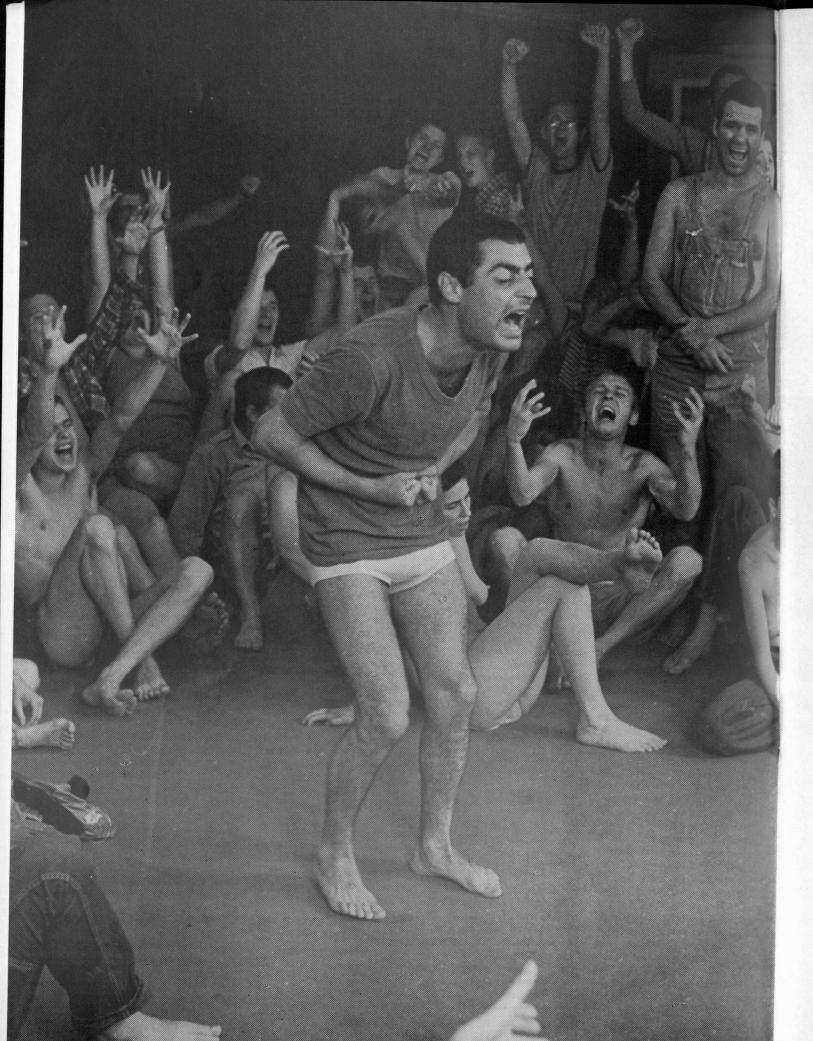

## AA Nachrichten DIE ZEITSCHRIFT DER AAO

TITEL

gen.

## Selbstdarstellung, Kunst als Medizin

Celbstdarstellung ist nicht nur eine therapie, sondern viel mehr. sie hat sich zu einer methode der selbstgestaltung entwickelt. der aspekt der kunst ist unverkennbar. durch die selbstdarstellung wird jeder, der mit ihr in berührung kommt, zum künstler. jeder ausgebildete selbstdarsteller schafft es überall, wo mehrere menschen zusammen sind, sich in den kommunikativen positiven mittelpunkt zu setzen. der selbstdarsteller produziert sich nicht nur, sondern er ist in der lage, andere menschen positiv und schöpferisch in schwingung zu brin-

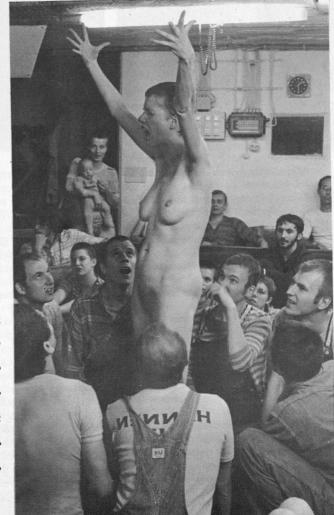





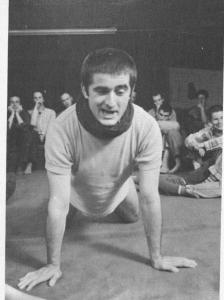

SD walter



SD terese



SD max

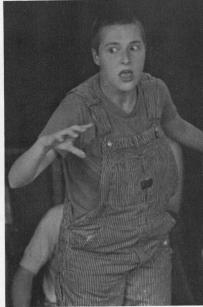

SD brooke

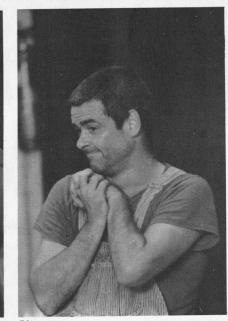

SD otmar

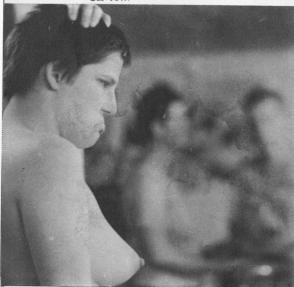

SD claudia

die ausbildung zum selbstdarsteller dauert jahre. es ist eine kunst, die nie zu ende geht. der therapeutische effekt der SD liegt in der emotionellen körperlichen auflockerung und im abbau von angst und projektionen und in der steigerung der kontaktfähigkeit mit anderen menschen. der selbstdarsteller wird fähig, andere menschen richtig einzuschätzen. weil er seine schädigung in der darstellung kennen lernt, kann er die schädigung anderer menschen erkennen und auf ihre schädigung richtig reagieren. der ausgebildete selbstdarsteller, der zur selbstgestaltung fortgeschritten ist, entwickelt wie jeder andere künstler seinen eigenen gestaltungsstil und seine eigene emotionelle lebendigkeit.

als theo, der seit drei jahren SD bedocumenta plötzlich zusammen mit



den wunsch es selbst dem selbstdarsteller gleichzutun. ihre eigene schöpferische unfähigkeit spürend müssen sie die darstellung des SD-künstlers abwehren. sie halten ihn für wahnsinnig, fühlen sich an der nase herumgeführt, finden es lächerlich, verwechseln kunst und darstellung mit wirklichkeit. oft antwortet der selbstdarsteller auf intellektuelle fragen, in denen sich gerne die abwehr verschleiert, auf der ebene der SD. besonders gestaute KFM's reagieren darauf mit aggressionen. viele halten die SD für gefährliche schreitherapie. doch ist die SD keine schreitherapie, ster unterhaltung, indem ihm seine ei- um sich zu artikulieren, die körperisolde, seit zwei jahren selbstdarstel- gene gelähmtheit bewusst wird, neid liche bewegung kann tänzerisch,

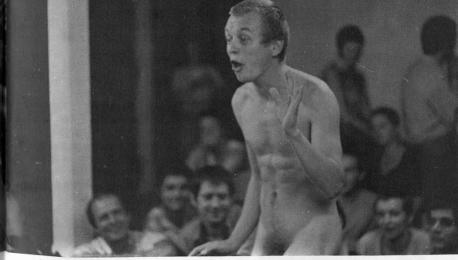

SD theo

schnell, langsam, weich, eckig, kraftvoll sein, bis zur ekstatischen bewegung gehen. die stimme kann schrei, gesang, stöhnen, röcheln sein. er, der SD'ler wird eine geschichte erzählen, verbal und körperlich, und seine phantasie ausleben und darstellen. er wird reden, singen. er wird tiefe emotionen vorbringen, der gute selbstdarsteller wird alle mittel simultan einsetzen, ein zusammenklang von körperlicher, emotioneller und intellektueller darstellung. auch was immer der darsteller berichtet, es wird von ihm selbst handeln. die synchronisation von emotionen, körper und denken in der SD bewirkt die selbstgestaltung, die auf selbstveränderung zielt, insofern hat sie therapeutische wirkung, zielt auf die veränderung des menschen und dadurch auf veränderung der gesellschaftlichen wirklichkeit.

SD ist ein instrument der wirklichkeits- und lebensgestaltung.



die musikalische begleitung der SD durch verschiedene instrumente, musikinstrumente, durch singen des selbstdarstellers, durch singen der gesamten selbstdarstellungsgruppe, hat sich allmählich immer mehr intensiviert bis zur ausbildung eines selbstdarstellungsorchesters mit zahlreichen instrumenten, trommeln, klavier, bassgeige, trompeten, zugposaune, klarinette, saxophon. die ekstase, die durch die musik erzeugt wird, kann der manche bleiben dabei steif und SD'ler für seine darstellung, vor allem zwanghaft. sie sind nicht in der lafür den SD-tanz, gut nützen. die musik ge, das becken locker zu bewegen, bildet die basis seiner darstellung. wer viele wagen nicht, die hände zu ertanzen kann, wer seinen körper aus- heben und damit in den raum auszu-

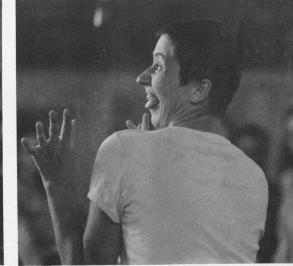

SD eva

nell fallen lassen kann, befreit sich von seinen spannungen, vor allem wenn er es alleine vor der gruppe tut. insofern hat dieser emotionelle, ekstatische tanz vor der gruppe, der oft gleichzeitig eine emotionelle darstellung ist, hohen therapeutischen wert. er unterscheidet sich sehr von den übrigen modetänzen in einer diskothek, er ist in seinen bewegungen vollkommen offen und frei. es gibt keine festgelegte haltung und keine norm. die schädigung des selbstdarstellers, die er durch seine körperbewegungen darzustellen versucht, ist nicht nur an seinem thema ablesbar, sondern vor allem an seinen körperbewegungen. drucksstark bewegen und sich emotio- greifen, es besteht eine grosse scheu, die gesichtsmuskeln grimuid zu bewegen, durch die totalbewegung des körpers wird die abpanzerung, die zwanghafte körperhaltung durchbrochen und starke emotionen werden freigemacht, die sich als verbaler gesang, als schreien artikulieren können. oft wird der SD-abend zu einem ekstatischen, rauschenden fest mit hohem künstlerischen niveau.

die SD entwickelt sich allmählich zu einer kunst in allen medien, als tanz, als rhetorik, als musikalisches balstellerische kommunikation. als ich stellung der sexualunterdrückung. in mailand einen SD-abend leitete,

"tatsächlich leidet der anfänger darunter, dargestelltes von wirklichem nicht unterscheiden zu können."

stellung, sie zeigte körperliche aggression. unlängst stellten zwei AA's, vom karate ausgehend, einen tanz mit begleitung von SD-musik, dar. lett, die musik selbst, das singen und die aggressive gestik wurde zu einer schreien der musiker wird selbst zur starken emotionellen darstellung SD. oft kommt ein darsteller in die umgewandelt, es war ein herrliches mitte und beginnt, eine geschichte zu ballett über die muskuläre gewalt, erzählen, begleitet und untermalt das übersteigerte pathos der körperdurch die bewegungen des gesamten lichen bewegungen, die im zeitlupenkörpers, die geschichte wird gleichtempo abliefen, von emotionellen zeitig dargestellt. wir sind beim SD- ausbrüchen unterbrochen, das nietheater angelangt. oft kommt ein derringen des gegners erschien zweiter darsteller hinzu, und es ent- plötzlich als der kampf zwischen vawickelt sich ein geschehen, eine dar- ter und sohn und führte bis zur dar-

das niveau eines SD-abends ist kamen zwei junge burschen in die immer von dem können der einzelmitte. sie führten einen äusserst ag- nen darsteller und vom leiter des gressiven karatekampf vor. sie wie- SD-abends abhängig. gruppen, die derholten stereotype bewegungen mit SD beginnen, ohne nötige erdes karateprogramms, ohne emotio- fahrung und ohne leiter, laufen genen, es war eine sehr primitive dar- fahr, dass die SD schliesslich zur

realen auseinandersetzung und niemand ist in der lage zwischen realem und dargestelltem zu unterscheiden. tatsächlich leidet der anfänger darunter, dargestelltes von wirklichem nicht unterscheiden zu können.

ein darsteller auf einem marathon

in genf wollte den SD-leiter in judomanier fertig machen. er sagte, als er daran gehindert wurde, dies wäre eben seine darstellung der vaterüberwindung. ausserdem hätte er deutlich in den begeisterten blicken aller anwesenden marathongäste sich bestätigt gesehen. er hätte eben keine projektionen und keine autoritätsprobleme. ausserdem wären der darstellung, wie gesagt worden war, keine grenzen gesetzt. viele halten das direkte ausleben der aggressionen für ihre SD. in der AAO werden oft reale konflikte, konkurrenzen in der SD dargestellt. diese darstellungen entlarven sehr schnell die konflikte als nicht real. doch nur der erfahrene SD'ler kann von gegenwärtigem ausgehen und den faden in die tiefe seiner kindheit zurückführen. SD heisst alle emotionen, alle scheinbar realen konflikte mit der realität, in der dimension seiner gesamten emotionellen entwicklung darzustellen, in den gruppen ist der SD-abend eine ständige einrichtung. die abende werden immer mehr zu grossen kommunikativen festen und ersetzen nicht nur, sondern überbieten alles, was die kleinfamilie an kulturellen veranstaltungen zu bieten hat, weil es hier keine zuschauer und konsumenten gibt, sondern alle daran mitwirken. jeder ist selbstdarsteller. wer einmal mit der SD beginnt, braucht kein theater, keine oper, kein konzert, keine stereoanlage, kein kino, kein fernsehen, keine kneipe, kein kabarett, kein nachtlokal, keinen zirkus und vor allem keine therapie mehr. in der SD ist alles vereint oder hintereinander da. vor kurzem war ein sprachlehrer,

der als gast am friedrichshof war, bei unseren sprachkursen dabei. "das ist unschlagbar", sagte er. ganze sätze wurden emotionell als darstellung geschrien, geweint oder mit aggressiver gepresster stimme höhnisch oder lachend vorgetragen und mit den entsprechenden körperbewegungen in der fremden sprache gesprochen. der sprachlehrer meinte, wer auf diese weise einen satz gesprochen hat, kann ihn nie mehr vergessen. die AAO trägt sich mit dem gedanken, in den verschiedenen städten, in denen sich gruppen der AAO befinden, AA-sprachinstitute für deutsch, französisch und englisch zu eröffnen. die sprachkurse werden von erfahrenen SD-leitern geführt wer-

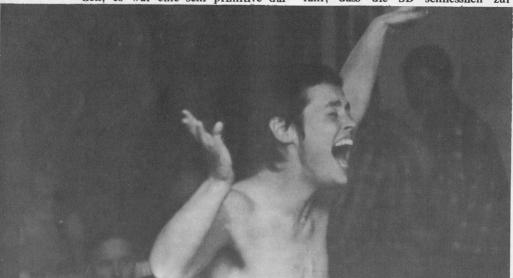

SD terese

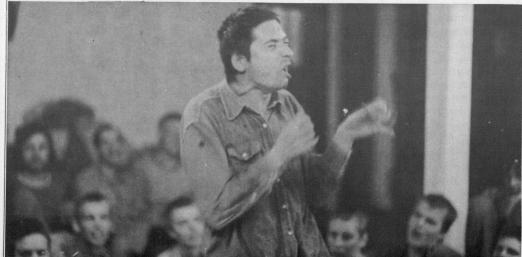

# Energetische Explosion

Die selbstdarstellung wird immer mehr zum genussmittel, zu einer kommunikativen praxis, sich selbst energetisch darzustellen, den kleinfamilienschleim und die KF-verkrampfung durch energetische explosionen hinauszupulvern, es ist das ein genuss, auf den ich nicht mehr verzichten möchte. er besteht darin, die maske fallen zu lassen und sein wirkliches gesicht zu zeigen, seine potenz hervorzuholen, das unterdrückte herauszulassen und durch musik, tanz, körperausdruck, grimassen, reden, brüllen, wimmern zur darstellung zu bringen. um diesen genuss zu verstehen, muss man sich die stimmung am friedrichshof vorstellen. es ist eine unglaubliche, energetische, durch klavier, trompeten und trommeln aufgelockerte stimmung, die notwendig ist, um den körperpanzer zu sprengen und herauszukommen.

die künstlerische bewältigung und darstellung der probleme, verbunden mit dem aufbrechen der panzerung ist für jeden menschen notwendig, wenn er nicht versteifen und erstarren will. jeder muss wieder lernen, mit seinen körperlichen mitteln sich darzustellen und aus sich heraus zu gehen. das herauskommen des einzelnen aus seiner bravheit ist auch für die anderen ein genuss und steckt an. es werden alle probleme dargestellt, auch die intimsten und geheimsten. denn nur was öffentlich dargestellt wird, kann bewältigt werden.

gerade das peinlichste, z.b. die sexuelle schädigung oder die geheimen gedanken und phantasien öffentlich und genussvoll darstellen zu können, bringt eine befreiung aus der verklemmung, an der jeder leidet.

es passiert mir fast bei jeder darstellung, dass plötzlich grösste energien in meinem körper zu rieseln beginnen, ich spüre sie genussvoll als prickeln, "ich bin ja ein ganz anderer", schrie ich einmal. so kann jeder in der selbstdarstellung erfahren, dass er das gar nicht ist, was er als "normaler" ist und dass seine nor-

. . . die extase bringt die befreiung von der energetischen stauung, sie ist das beste erfolgserlebnis, das der körper haben kann....

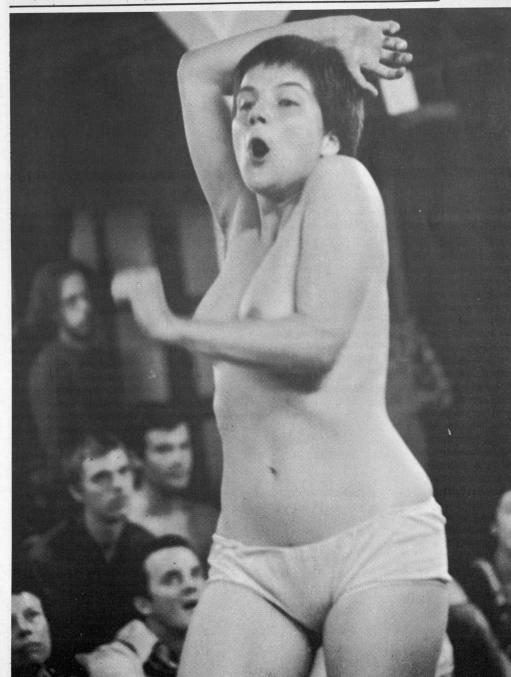

SD karl



male abpanzerung eine einengung seiner selbst ist.

jeder kann die erfahrung machen, dass er viel mehr ist, als das, wozu er gemacht und programmiert wurde, dass grosse, schöpferische energie in ihm liegt, die er lernen muss, zu gestalten und in genuss umzusetzen.

durch die selbstdarstellung wird eine schrittweise bewusstwerdung des selbstdarstellers eingeleitet. er kann lernen, in ekstase zu kommen, er kennt nur sich und spürt seine energien im körper aufsteigen, so dass er nicht mehr nachdenken muss. er braucht sich nicht mehr anzustrengen, alles kommt und fliesst ihm von selbst zu. oft ist es, als würde er durch die gemeinsame emotion der gruppe, die ihm in der mitte des kreises zufliesst, ungeheuer gestärkt. es reisst ihn förmlich vom boden weg. er kann plötzlich tanzen und sich bewegen, er kann bilder hervorrufen, er spürt seinen ganzen körper als energiebündel, das über sich hinauswächst.

die energetische explosion, die in der selbstdarstellung möglich ist, ist ein befreiendes erlebnis. wer sie einmal erlebt hat, wird immer wieder versuchen, sie zu wiederholen und es gelingt ihm immer leichter, hineinzukommen.

ich habe das an mir selbst erfahren. dass jeder lernen kann, in die ekstase zu kommen. jeder braucht die energieexplosion, die völlige befreiung von allen hemmungen und zwängen. er fühlt sich bei diesem höhenflug wie der fisch im wasser.

die ekstase bringt die befreiung von der energetischen stauung. sie ist das beste erfolgserlebnis, das der körper haben kann. er wird von energie überschwemmt. diese energie ist emotionelle lebendigkeit und geilheit. die selbstdarstellung ist unter anderem eine ekstasetechnik, das geht mir erst jetzt langsam auf. ich denke, wir stehen am anfang dieser entwicklung.

wenn ich in die mitte gehe, beginne ich ganz wild und direkt. ich kann es



weil ich sonst über meine hemmungen

ich weiss, dass ich in wirklichkeit nur meine aggressionen hervorhole und mit dem körper darstelle, ich kann mir denken, dass hier noch ein grosses, unbekanntes feld vor uns liegt, ganz andere emotionen, sexuelle etwa,

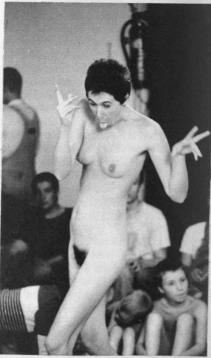

die zur darstellung der sexuellen energie führen werden, bis zur darstellung des orgasmus, als darstellung und wirklichkeit gleichzeitig und als bewältigung der sexuellen schädigung. aber, um das zu erreichen, muss ich meinen aggressionsstau überwunden haben.

es ist das ekstaseerlebnis einzeln, zu zweit, zu dritt und mit der gesamten gruppe möglich. wir haben in der selbstdarstellung ein grosses experimenties und forsehungsfeld vor uns. es ist das die wirkliche erforschung des menschen durch die selbstdarstellung, auf die wir gestossen sind, durch den KFpanzer hindurch zu neuen ufern. die tägliche selbstdarstellung ist ein biologisches grundbedürfnis des menschen. jeder braucht sie.

# mir nicht leisten, zart zu beginnen,

# SD Berichte:

ch heisse helmut, 38 jahre alt, war sieben jahre verheiratet, dann geschieden, keine kinder, gelernter dreher, denselben 18 jahre ausgeübt, vorwiegend im akkord, vor 2 jahren beruflich selbständig gemacht mit einer werkstatt für kunststoffverarbeitung. werbung, möbel, industrieaufträge. seit 7 jahren alkoholiker, eineinhalb jahre nicht getrunken, nach kontakt mit der AAO vor 3/4 jahr ein bis zwei mal die woche rückfälle, seit 4 jahren eine neue zweierbeziehung mit elisabeth, die auch mit zum friedrichshof gekommen ist. ich komme mit meinem leben in der gesellschaft nicht klar, ausser beruflich, ich will wissen, was hier am friedrichshof wirklich läuft.

abends gegen 21 uhr hielt ich es in der selbstdarstellung nicht mehr aus. ich sass am rand, ganz nahe der mitte und weinte nur noch. es waren cirka 200 menschen anwesend. mein vertrauen, dass mir in der mitte schon das richtige einfallen würde, hatte mich völlig verlassen. ich machte vier anläufe, immer kam noch was dazwischen, und stand dann in der mitte. ich spürte einen ungeheuren druck in mir.

elisabeth kam zu mir in die mitte, ich fiel ihr schluchzend um den hals, wollte mich ganz in ihr verkriechen, nichts mehr von dieser grausamen welt meer von wohlsein. . . wissen, ab da habe ich eine gedächtnislücke. ich fand mich wimmernd und schreiend auf dem boden liegend wieder. der SD-leiter küsste mich, streichelte mich, wiegte mich, beruhigte mich. ich wurde weich, warm, glücklich, stiess hohe babyhafte schreie aus, versank in einem meer von wohlsein. nicht mehr ein erwachsener verantwortungsvoller mann sein müssen, der klarkommt, für alles eine lösung weiss, der ungeheure kampf des lebens fiel von mir ab. ich war einfach ich, klein, hilflos, aber geborgen und geliebt. alle wünsche waren erfüllt. aber das ist nicht die realität. ich bin 38 jahre alt,

hätte ich 38 jahre früher erleben müsdadurch bin ich zu einem dauerflüchtischen potenz dazu vergeudet, die wahnsinnige wut über diesen lebens- sche potenz freisetzt. entscheidenden betrug zu unterdrük-

und genau das, was ich jetzt erlebte, minute mord begangen an kleinen hilflosen wesen, die potentiell alle anlagen sen, tag für tag in einer ungeschädigten haben für verantwortungsvolle, lebenumgebung von einer ungeschädigten dige, erwachsene menschen mit gesunmutter, das habe ich nicht bekommen, der sexualität, die ganz was anderes ist als den schwanz reinstecken, verlogen ter geworden, zu einem alkoholiker, zärtlich zu sein und abzuspritzen, die neurotiker, zu einem total verkrüppel- im grunde das zulassen, was die verten menschen, der 90 % seiner energe- einigung mit den lebensenergien an sich ist und eine ungeheure schöpferi-

so wird es möglich sein, etwas auf-

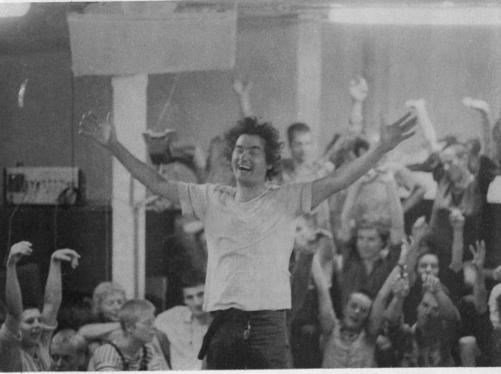

. . . ich wurde weich, warm, glücklich, stieß hohe babyhafte schreie aus, versank in einem

ken, diese wut, die mich in ein ge- zubauen, das erstmals in der geschichzähmtes, dressiertes raubtier verwandelt hat. diese wut steigt wieder in mir auf. ich will kein baby sein. ich möchte alles zerreissen, zerstören. ich gehe meine mutter an, reisse ihr die brüste ab, komme aber nicht ganz durch, die angst ist noch grösser als die wut.

jetzt weiss ich, warum es kriege gibt auf der welt. ich bin kein einzelfall. solche ungeheuer füllen unsere strassen, sind verantwortlich für unsere perversen arbeits- und lebensumstände, leiten unsere geschicke in der politik. und in der kleinfamilie wird in jeder

te den namen kultur verdient, diese potenz ist hier am friedrichshof fühlbar vorhanden, sie wird verantwortlich sein für die ausbreitung der AAO. sie ist nicht mehr zu stoppen. ich schreibe diese positiven dinge über die AAO sehr widerwillig nieder. ich hätte aufgrund meiner schädigung gewünscht, sie würden negativ ausfallen, dann hätte ich recht und brauchte nichts zu ändern. so wird es schwere konsequenzen für mich haben, vor denen ich grosse angst habe.

Lucy: Meine Reise in die Kindheit

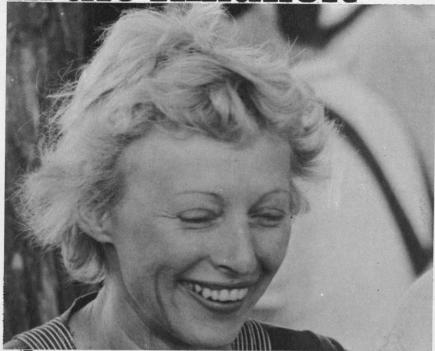

ls der SD-leiter sagte, bewege dein becken, begann meine verwandlung, ich rutschte in die kindheit. und eine ganz andere lucy kam zum vorschein.

gleich am beginn der analyse hatte ich geheult, weil ich so eine wut hatte. ich fühlte mich missachtet, klein und in die ecke gestellt. jedesmal, wenn der SD-leiter weich zu mir war, ging das geheule wieder von vorne los. ich spürte, dass ich eigentlich nicht herauskam, ich heulte halt so vor mich hin und bemitleidete mich selbst, ich glaubte. ich hätte jahre so heulen können, ohne dass sich etwas geändert hätte.

ich bewegte mein becken und langsam kam ich in bewegung, es war etwas verbotenes, aber es bereitete mir einen grossen genuss, endlich meinen körper ungeniert zu bewegen, es durchströmte meinen körper eine lang angestaute energie. ich spürte eine grosse kraft hochsteigen und verlor alle hemmungen. es war unerhört, was ich machte. ich hatte immer so grosse angst vor dem vater gehabt. nur er durfte auf mich zugehen, nur er durfte mich anfassen, früher drückte er mich dadurch immer in die ecke. ich hatte mich nie gewehrt und mich getraut, ihn anzuschreien: du arschloch, das passt mir nicht, ich hatte immer gelächelt und war brav gewesen, ich hatte ja so grosse angst vor meinem grossen vater.

jetzt machte es mir eine geile freude, ihn anzugehen. jetzt bekam er angst. ich wurde sehr geil, ich dehnte mich aus, eine grosse energie kam in mir hoch, ich wurde immer grösser und stärker, alles strömte, rauschte und wurde lebendig. endlich war ich dran, sie, meine eltern, sollten einmal spüren, wie es ist, wenn man angst hat. ah, ah, was für ein genuss. ich hätte das nie geglaubt und hatte so etwas nie gespürt. da staunten sie nun über ihre tochter, über ihre brave, zahme lucy. wie sie sich nun kraftvoll, geil, vulgär und ordinär bewegte.

ich sah meinen vater ängstlich, meine mutter dagegen pikiert und mit spitzer nase vor mir. ich wollte ihren ekel sehen, endlich war ich stark und mächtig, ich war geil und lebendig, ich konnte mit ihnen machen, was ich wollte, so einfach war das.

ich tanzte um meinen vater herum. sein gesicht war blass vor erstaunen. er war unbeweglich, total eingeklemmt, genau wie ich immer. er war brav und

eine riesenwut kam in mir hoch. ich begriff, warum ich mich immer als waschlappen gefühlt habe. mein vater war dieser waschlappen, der mich nie unterstützt hatte. ich hasse jeden mann, der so ist. mein vater, der schwächling, ich wusste plötzlich, dass das heulen von mir ein betrug war, es war nichts als aggression, von der ich

nie etwas gewusst habe.

ich versuchte nun, die aggression aus der tiefe hervorzuholen und her-

da sah ich meine mutter vor mir, sie stand da wie eine königin-hexe, stolz. kalt, unnahbar, mit strengem mund und spitzer nase, einen zauberstock in der hand, und wir standen alle vor ihr und warteten auf ihre anerkennung und auf ihre wärme, wir warteten darauf, ein lächeln zu bekommen, wir waren lauter waschlappen, vor ihr aufgereiht, auch der vater, als ich sah, dass er zitterte, bekam ich angst. er konnte mich gar nicht beschützen, ich sah. dass er immer mehr zitterte. wir beide, er und ich, waren immer zu lustig gewesen, zu kindisch, zu faul, zu unseriös, ich stand hinter dem vater, um mich bei ihm zu verstecken, aber er sackte zusammen, dahinter stand ich. klein und dieser mutter ausgesetzt.

ich muss alleine gegen sie kämpfen, ohne die hilfe des vaters.

es wurde mir klar, nur ich allein konnte meine mutter bezwingen und zwar mit hilfe meiner geilheit. mein vater konnte mir nicht helfen, nur ich konnte es, lucy, aber nicht mit tränen und wehgeschrei, sondern, indem ich geil werde, wenn sie wie eine hexe hinter mir her ist.

ich habe begriffen, dass mein vater zu mir körperkontakt hatte und dass uns dabei meine mutter störte, wäre er zu seinem kontakt mit mir gestanden. so wären wir beide die stärkeren gewesen, aber er war dazu nicht imstande. er unterlag der mutter, er schmolz vor ihr zusammen, er hatte schuldgefühle. die tragik war, dass er mich allein liess. deswegen musste ich mich immer selbst bemitleiden, dass ich mich allein mit dieser hexe auseinandersetzen muss. ich hatte keinen starken papa, er hat mich enttäuscht.

ich habe in dieser einzel-SD emotionell meine kindheit erlebt und bin die dreijährige, zweijährige lucy geworden. ich hatte von diesem geschehen nie etwas gewusst, mit einem schlag wurde mir mein gewöhnliches verhalten klar. es war, als ob es aus der kindheit beleuchtet würde, ich hatte den direkten zusammenhang zwischen meinem charakter und dem geschehen in der kindheit hergestellt. ich fühlte mich nach der SD wie neugeboren, ich konnte meinen körper geil und weich bewegen. es war ein ungeheurer genuss.

es war ein kompletter einbruch in meine kindheit gewesen, ich hatte alles klar und deutlich erlebt, mit meinen vollen infantilen emotionen, ich habe nie gewusst, dass man durch direktes erleben seine kindheit aufarbeiten kann. es war eine tolle reise in die kindheit.

# 8 Jahre revolutionäre Lebenspraxis

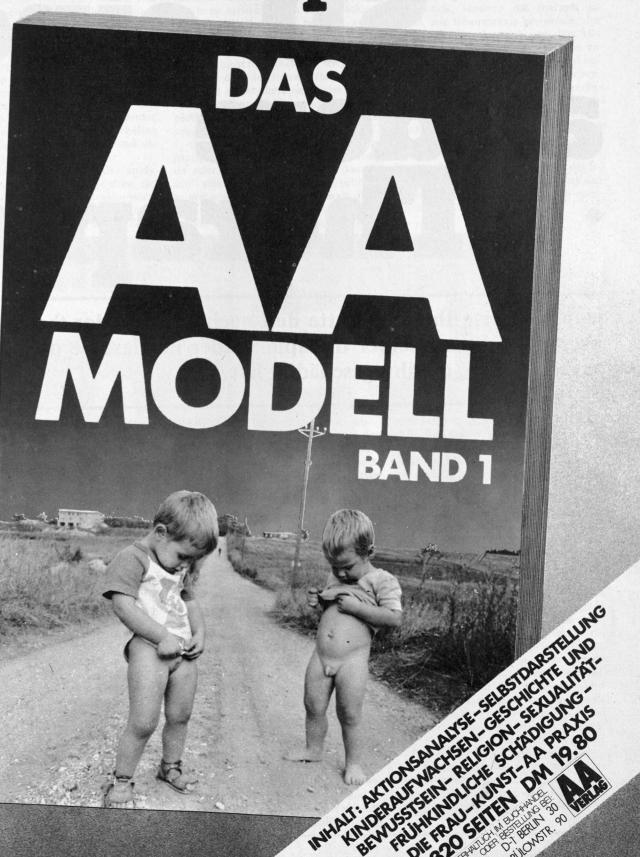

## AUSZUG AUS DEM BUCH: AKTIONSANALYSE - EINE NEUE THERAPIE

# SD-eine andere Therapie

jede bisherige therapie hatte den nachteil, dass der therapierte nach beendigung seiner therapie wieder in dieselbe umgebung zurückmusste, die ihn geschädigt hat...

... um diese bemerkungen abzuschliessen, erscheint es mir interessant, die aktionsanalyse mit den neuen therapieformen des körperlichen und emotionellen ausdrucks, die fast überall im entstehen sind, zu vergleichen. unter den ähnlichsten sind es die schulen die ESD oder um die SD vor der grupder bioenergetik, der gestalttherapie und der primärtherapie, die man zitieren muss, alle diese schulen basieren auf den theorien von wilhelm reich, das heisst, sie messen dem emotionellen wiedererleben kindlicher situationen und ihrem ausdruck grosse bedeutung bei, aber es existiert ein wesentlicher unterschied: keine kontinuität der sitzungen und rückkehr nach jeder sitzung in die berufliche tätigkeit, was so viel wie erneute abpanzerung des patienten bedeutet, andererseits wird der patient die meiste zeit unbewusst auf seinen therapeuten fixiert bleiben, was ihn daran hindert, die stufe der infantilen fixierung und abhängigkeit zu überwinden.

im unterschied zu den obigen therapien hat die aktionsanalyse einen wichtigen aspekt der gesundung erkannt, nämlich den aspekt der lebenspraxis, in der die therapie eingebettet

die therapie der AAO unterscheidet sich ausserdem von allen bisherigen therapien durch den aspekt des schöpferischen und der künstlerischen bewältigung der schädigung.

die SD, es ist gleich, ob es sich um pe dreht, ist eine aktive therapie, in der der analysand zum selbstdarsteller wird, er wird zum darsteller seiner schädigung. es braucht nicht "therapiert" zu werden, der selbstdarsteller ist sein eigener therapeut, indem er zum künstler wird. das material seiner kunst ist er selbst, sind seine geschädigten emotionen.

so gesehen ist die SD eine kunst, die niemals aufhört. sie setzt bei den schöpferischen impulsen des selbstdarstellers an. sie ermutigt ihn, mit allem herauszukommen, was er spürt, und es in körperbewegung, stimme, tanz, gebärde und sprache auszudrücken.

die SD ist eine ganzheitliche kunst, die emotionen und gehirn erfasst und sich aller ausdrucksmittel bedient, die dem menschen von natur aus mitge-

indem gerade das schöpferische im menschen angesprochen und angeregt wird, erfährt sich der analysand als künstler und selbstgestalter, er ist nicht das passive objekt irgendeiner therapeutischen methode, sondern er wird praktisch zum selbst-heiler, der SD-leiter unterstützt und fördert, gerade durch die veröffentlichung der krankheit, indem sie vor vielen dargestellt wird, und durch die gestaltung der schädigung wird die therapie zum schöpferischen genuss. es geht nicht nur um die befreiung der gestockten energien im menschen, sondern um den genuss, die hochsteigenden und durch das positive klima angeregten emotionen auch künstlerisch und formvollendet zur darstellung zu brin-

der analysand fühlt sich nach einer gelungenen SD frei, gelöst, ungestaut. er fühlt sich potent und geliebt. er spürt während der SD und danach genau, wo seine schwierigkeiten liegen, wovor er angst hat und was ihn bremst.

es wird durch die SDs ein selbsterkennungsprozess in gang gesetzt, der nicht mühsam erarbeitet werden muss, sondern durch die spontanen SDs erworben wird.

oft werden einen ganzen SD-abend lang einzelne themen behandelt, zu denen sich der analysand selbstdarstelle-

risch äussert. er lernt nicht nur etwas über seine eigene schädigung und ihre positive darstellung kennen, er wird nicht nur zum künstler, der lernt, öffentlich aufzutreten, sondern mehr: es setzt ein gesellschaftlicher bewusstwerdungsprozess ein. er sieht gesellschaftliche probleme von vielen seiten und aspekten beleuchtet. er sieht, in welcher form die AAs gesellschaftliche und individuelle probleme behandeln.

der analysand spürt seine eigene entwicklung; während fast alle analysanden am anfang nur zu aggressionsdarstellungen fähig sind, lernen sie in kurzer zeit, sich positiv und für alle kommunikativ darzustellen, sie lernen, weil sie das infantile, lockere verhalten der AAs sehen, selbst infantil und ohne verkrampfung zu reagieren.

die lebenspraxis, in die der analysand einbezogen ist, erlaubt ihm, tief in seine emotionen hineinzukommen. er hat es nicht notwendig, sich nach einer einzel-SD oder nach einer SD vor

der gruppe erneut abzupanzern. er braucht die verhängnisvolle spaltung zwischen therapie und kleinfamilienumgebung, zwischen emotioneller öffnung und notwendiger abpanzerung in der kleinfamilie nicht hinzunehmen. dadurch hat er die möglichkeit, die therapie voll zu geniessen. er braucht nichts zu verheimlichen und zurückzuhalten, weil ihm bald bewusst wird, dass alle letztlich dieselben probleme

jede bisherige therapie hatte den nachteil, dass der therapierte nach beendigung seiner therapie wieder in dieselbe umgebung zurück musste, die ihn geschädigt hat und die ihn zwang, an seiner schädigung festzuhalten.

in allen herkömmlichen therapien macht der analysand seine analysestunde oder seinen therapieabend, danach und ausserhalb der therapie geht er seiner gewöhnlichen lebenspraxis nach und setzt sich dort wieder den schädigenden einflüssen aus, die seine krank-

heit verursacht haben.

die AAO dagegen praktiziert die einheit von therapie und lebenspraxis. dadurch fällt das kleinfamiliäre, privatisierte jeder bisherigen therapie weg, die therapie ist nicht eine psychomassage mit der aufgabe der besseren bewältigung einer entfremdeten lebenspraxis, sondern die therapie ist selbst zur lebenspraxis geworden. der analysand also lernt ausser den SDs eine lebenspraxis kennen, die es ermöglicht, sich fallen zu lassen und seine kleinfamiliären rollen aufzugeben.

die regression, die durch die veränderte lebenspraxis gefördert wird, ermöglicht den mühelosen einstieg in die infantilen probleme, die beim aufwachsen nicht bewältigt wurden. der erfolg der aktionsanalytischen therapie liegt in ihrer verschmelzung mit der lebenspraxis und in der entdeckung des künstlers und selbstgestalters im menschen begründet.

SD terese







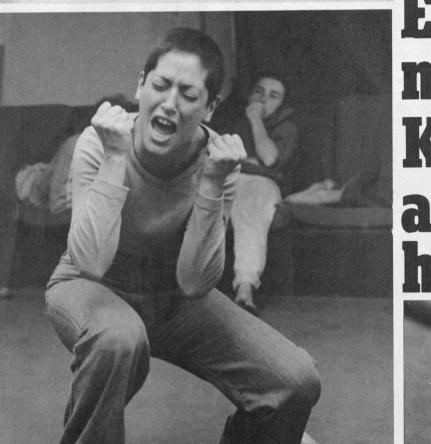

## Ein SD Nachmittag der Kursgäste am Friedrichs hof

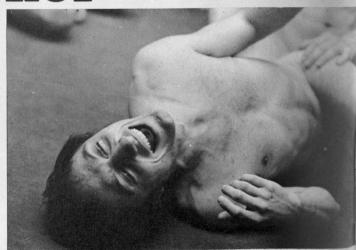





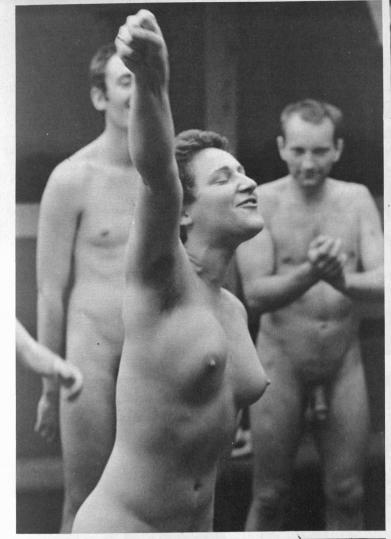



## Revolution

jeder muss seine eigene revolution machen, bei sich selbst, eine revolution, die in jede körperzelle eindringen muss und alles wiederbeleben wird, die alle verschütteten emotionen hervorspült und zur darstellung drängen lässt.

es ist keine revolution, die alle in einen bewusstlosen strudel von hervorbrechenden aggressionen und freiheitstaumel hineinreisst, wie in der KFG, sondern eine revolution,

die jeder bewusst steuern kann bei sich selber, wo jeder seine revolution machen muss, an dem punkt, wo er gerade steht.

diese revolution wird das ganze leben lang weitergehen, und nicht nach einem kurzem rausch enden, in dem man sich an allem bewusstlos rächt, kurz den duft der freiheit riecht und dann wieder zurückfällt

in die alte resignation,













## **SEXUALITÄT**



AHA, ES GEHT ALSO

UM DIE INTELLEKTUALI.

SIERUNG DES PROLE-

TARIATS UND DIE

PROLETARI













daut, und reist den geist aus tiefgrei-

fenden gedanken, wenn sich die geil-

und die dahinterliegende verkorkste

die körperliche minderwertigkeit

heit meldet.

dahinter steht die verachtung des grössenwahnsinnigen europäers. andererseits spürt man die tatsächliche potenz der primitiven, dass sie weniger verbogen sind. auf diese kraft soll nicht verzichtet werden, man kann sie für sich verwenden. ich bewundere die derbheit, direktheit und ungezwungenheit der familien meiner schulfreundinnen, die nicht aus feinem steifen hause kommen, ich bewundere die geschicklichkeit des lastwagenfahrers beim trampen, mit der er einen riesigen container rangiert. ich mag das rote, blutdurchtränkte gesicht von schwerarbeitern, die tonnen-

werden diese exotischen wesen ge-

braucht, um sich dagegen als normaler

mensch abzugrenzen, sich als zivilisiert

zu erkennen und sich aufzuwerten.

schwere maschinen beherrschen. ich flirte auf dem schulweg mit bauarbeitern, ich lehne mein zuhause ab. das einzige worauf ich stolz bin ist, dass mein vater eine schlosserlehre vor seinem medizinstudium gemacht hat, immer mehr identifiziere ich mich mit der arbeiterklasse. ich werde links es ist der intellektuelle überbau meiner kleinmädchengefühle. mein linkssein, meine hoffnung auf die schlagkräftige, erfolgreiche revolution der arbeiterklasse ist nichts anderes als der pubertäre wunsch, von einem bulligen proleten vergewaltigt zu werden.

die linken schwärmen von der kraft der massen, die sie selbst nicht haben. sie sollen revolution machen, die dritte welt soll aufstehen gegen ausbeutung und kapitalistische unterdrückung. peinlich genau verfolgen sie die geschehnisse in afrika und lateinamerika oder china, weit weg von sich selbst. es ist angenehmer, von der kraft der chinesischen massen zu träumen, als seine eigene schwäche zu spüren, geiler, sich einen steifen, riesigen proletenschwanz vorzustellen, als seine verkrüppelung zu spüren.

gerade die linke ist eine extreme ansammlung von verdrehten, impotenten KFMs, die in der gesellschaft nicht klarkommen. das einzige, was sie noch aufrechterhält, ist der glaube an die starken massen.

so entlarvt sich das lügengebäude, denn die volksmassen bestehen zwar aus vielen, aber jeder einzelne ist genauso impotent und kaputt wie der linke, der von ihrer kraft die rettende revolutionierung der welt erwartet.

wer die eigene minderwertigkeit in jeder zelle spürt, wer merkt, dass nichts mehr stimmt, nicht das fühlen, reden, denken, keine bewegung, dem vergehen die klassenkämpferischen sprüche, und die euphorische einschätzung der revolutionären situation.

Geschädigte Sexta
und körperliche
und körperliche
terkrüppelung

Verkrüppelung

Leiter bodyl

Leiter Leiter bodyl

Leiter Leiter Leiter Leiter bodyl

Leiter Leiter

m stärksten und unwiderruflich lassen und mit krummem rücken zu men gelingt, wenn die schminke verzeigt sich die geschädigte sexualität am laufen, er bekommt einen rundrücken wischt oder verblasst, fühlt er sich erverkrüppelten körper. wer versucht und lebenslang muss er damit herum- tappt, bekommt einen schweissausnicht, schon in der kindheit und späte- laufen und die beschwerden tragen. bruch. das verzweifelte rennen von stens in der pubertät seine verdrehte wer pickel hat, versucht mit allen was- drogerie zur parfümerie, ins kosmetik-

sexualität zu vertuschen. wer zu gross sern und kosmetischen tricks diese zu institut, zur apotheke, zum arzt, und ist, beginnt die schultern hängen zu verstecken. wenn es nicht vollkom- zu spezialisten, bis hin zum psychiater,

beginnt. kein ausweg! wenn sich die sexuelle krankheit erstmal körperlich niedergeschlagen hat, gibt es nichts zu flicken und zu doktern, nichts mehr zu retten, gebrochen kann der kleinfamilienmensch versuchen, sich krükken zu basteln, jeder die, die ihm am besten passen.

je nach elternhaus kann man deutlich unterscheiden, ob die körperliche verdrehtheit durch ausgleichstraining, bodybuilding, fitness, sport, gewichtheben wieder zurechtgebogen wird oder ob durch das studium von wissenschaft, bücherlesen, kunstbetrachtung, klassische schallplattenmusik, konzerte, theater, dichtung, ausstellungen ein kopftraining stattfindet, das den körper körper sein lässt. er ist ohnehin unwichtig, lästiger ballast. er hindert den kopf am denken, wenn der magen ver-

die immer noch auf die enthüllung des

geheimnisses warten, das die eltern hin-

ter verschlossener schlafzimmertür ver-

die eigene körperliche minderwertig-

## DIE LINKEN

DIR WERD

ICHAUCH

NOCH FERTIG

WERDEN!

keit wird auf andere rassen, andere schichten, andere kontinente projiziert. der traum vom potenten neger, das hoffen auf die revolutionäre kraft des proletariats und die weltumstürzende kraft der dritten welt sind die projektionen von impotenten weissen und intellektuellen, deren sexuelle kaputtheit weder durch zivilisation noch wissen kompensiert werden kann. die romantische verklärung des bodenständigen, der primitiven völker und ihrer natürlichen stärke ist die verlogene verehrung des andersartigen, das gleichzeitig abschätzig wie ein zootier betrachtet und bewundert wird. einerseits

# Sexualität und Dogmatismus

er keine sexualität hat, besitzt keine identität. der kleinfamilienmensch sucht sie ausserhalb seiner selbst, in der kunst, der politik, dem fussballspiel, der religion, der philosophie, in seinem hobby, im konsum... der KFM braucht ein ventil für seine sexuellen energien, er muss seine spannungen abreagieren, er verpulvert sie, denn es gibt für ihn nur sinnloses dampfablassen.

in der kindheit habe ich meine kräfte körperlich ausgetobt, bin auf bäume geklettert, habe berge bezwungen, flüsse durchschwommen. immer unterwegs und auf trab, damit nichts hochkommt, damit die geilheit nicht durchbricht. irrsinnige kräfte wende ich auf, um mich beieinanderzuhalten, der vulkan darf nicht ausbrechen. ich sitze nicht still, komme nicht zur ruhe, kann niemals entspannen und geniessen.

später hatte ich immer idole. in der pubertät verehrte ich schauspieler, musiker, filmemacher, poeten, später wilhelm reich, karl marx, mao tse-tung. ich verfechte jede regung, jeden gedanken, jedes wort meines vorbildes; es gibt nichts falsches, nichts fragwürdiges, keine kritik. ich will nie zugestehen, dass w. reich am ende seines lebens wahnsinnig ist. ich verteidige ihn mit spitzfindigen argumenten, um mich selbst nicht aufzugeben. es ist mir ein dorn im auge, dass die marx'schen sätze nicht bis aufs wort auf den kapitalismus des 20. ihds. übertragbar sind. an der absolutheit von maos ideen, seiner politik in china, gibt es für mich nichts zu zweifeln. jeden buchstaben studiere ich mit eifer, seine lehre will ich befolgen, ein echter treueschwur einer intellektuellen nonne, deren kloster die politik ist. nur die sicherheit der klostermauern geben mir halt.

keine kritik ist an einem idol möglich, dadurch zeichnet es sich aus und das macht es gleichzeitig gefährlich. blindlings folge ich den spuren meiner vorbilder, vertiefe mich in die werke. bis ich vollkommen zu verstehen glaube. aber gerade die gestaute sexualität verhindert das verständnis, macht konzentrations- und arbeitsunfähig. ich kann nichts behalten, ich begreife

... wer in der AAO das dogma zum festhalten sucht, wird zappelnd in der luft hängen. wenn er einen zipfel erwischt zu haben glaubt, und daran festhält, ist er schon veraltet....

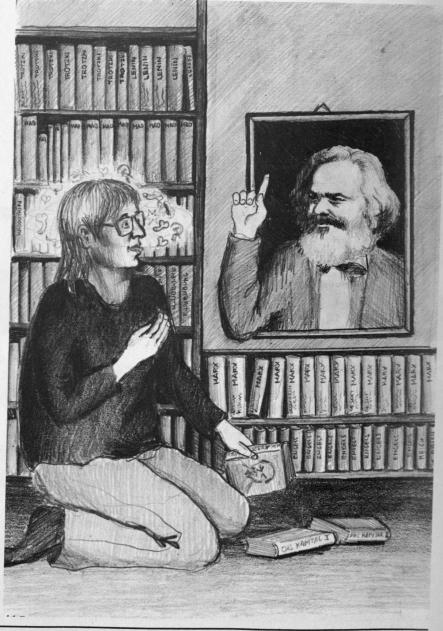

terstücken, zeitungen, büchern sind allenfalls die bewahrung vor kriminalität. wer keine geilheit hat, kann entweder kriminell werden oder philosoph. keiner soll sich einbilden statt sexualität etwas anderes tun zu können. freud stellte die these von der entstehung der kultur als sublimierung der sexualität auf. die theorie ist widerlegt, wie man an unserer kultur sieht. es entsteht zwar etwas, die energien suchen sich einen weg, aber was für ein weg ist das? es ist der weg der zerstörung, der verpestung, der vergiftung, des krebses, der chemischen industrie, der plastiktüten und plastikmenschen, der haustiere und schosshündchen, der verschissenen grosstädte, der kranken- und irrenhäuser, der drogen, des alkohols, der krüppel....

wer keine sexualität hat, bleibt abhängig, betet die gedanken anderer nach, läuft unter parolen und fahnen, kann markige lieder singen, fäuste schwingen; und die fäuste werden umknicken wie eine empfindliche blume bei leisestem wind. runterfallen und verfaulen. auf dem alten mist wächst neues, was den keim der fäulnis bereits in sich trägt. eine revolution löst die andere ab. neue vorbilder tauchen aus dem sumpf auf, ziehen ein heer von abhängigen, asexuellen krüppeln hinter sich her und die massen warten auf die einlösung der versprechen.

passiv, unschöpferisch, angepasst wie die quallen an den strom des meeres schwimmen sie mit und verformen sich, ohne es zu bemerken. die neue linke ist nicht anders: asexuell, unkreativ, dogmatisch. sie heften sich an lenin, die andern mehr an trotzki, die dritten mehr an mao. sie zerfleischen sich für die reinheit der lehre, das dogma.

wer in der AAO das dogma zum festhalten sucht, wird zappelnd in der luft hängen. wenn er eben einen zipfel erwischt zu haben glaubt, und daran festhält, ist dieser schon veraltet. er muss schnell loslassen oder sitzt in einer sackgasse. wer nicht wagt, loszulassen und herumzubaumeln, hat verloren.

die AAO wirft jeden auf sich selbst zurück, entkleidet ihn alles dogmatischen und ideologischen geschmeides, demaskiert seine hohlen sprüche und weisheiten, zerstückelt sein KFG-korsett.

## nichts. kaum habe ich ein buch gelesen, vergesse ich den inhalt schon wieder. hunderte von filmen, theaan mir vorübergezogen, ein kurzer eindruck, schon verblasst. nichts von mir. jahre von verschwendung,

verbotenste überhaupt, aus diesem ver- nochmal, um meinen druck loszuwerbot entstehen alle anderen verbote und unterdrückungen. aber sexualität ist auch der stärkste trieb, der das leben überhaupt erst zum genuss macht oder als ich dann endlich ficken durfte, ich es überhaupt erst lebenswert macht, war 17 jahre alt, hatte ein lange 2erbedie sexualität lässt sich nicht unter- ziehung und fragte meine mutter wedrücken, sie findet ihre ventile, verdreht und pervers, gar nicht mehr als geilheit und lebensgenuss erkenntlich. sie zeigt sich als aggression, depression, kommunikationsstörungen überhaupt. alle schwierigkeiten des KFM kommen aus dem lebenslangen versuch, die sexualität zu unterdrücken. ich begreife das auch erst langsam, aber ich spüre, wie mir die SDs über meine kaputte darüber redeten, ich fühlte mich so sexualität, über meine fixierung an mama und papa, meine ewig unterdrückte geilheit auf beide, meine perversionen, die durch die verbote und sexualstauung entstanden sind, wei- arzt, der war ziemlich brutal, steckte terhelfen. auf einmal kann ich mich mehr fallen lassen beim pudern, kann jeder strömung mehr nachgeben und zen, und meinte dann trocken, es ist habe sogar schon abgespritzt. ich alles ganz normal, beim ersten mal

S exualität ist in der kleinfamilie das mir nicht, ich musste noch mal und den und dann lag ich meist ganz erschöpft da und bekam wieder depressionen, weil ich mich so einsam fühlte. gen der pille, hatte also endlich die erlaubnis meiner mama, ging es nicht mehr. meine fut war zugewachsen.

sexualabwehr hatte meine fut geschlossen für immer, dachte ich damals. lange verdrängte ich das problem, wir hatten ja beide noch nie gefickt, mir war das peinlich und ich bekam jedesmal einen hass wenn wir minderwertig und gab ihm die schuld, sein schwanz war halt zu gross und wir würden nie ficken können. nach einem halben jahr ging ich endlich zum mir ohne rücksicht den finger rein, obwohl ich mich krümmte vor schmer-



weiss warum ich überhaupt lebe: um meinen körper, meine geilheit und die anderen körper, die liebe der anderen zu geniessen. dann kommt alles andere von selbst. ich weiss noch, wie ich mich gewehrt habe beim ersten kuss, oder meine angst, dass ich einfach verführt werde zum pudern, es lag wie ein trauma auf mir und ich hat- zeit immer stärker, nach 2 jahren konnte ständige angst, wenn ich kontakt te ich es nicht mehr ertragen, wenn er mit jungen hatte, dass es passieren würde. die sexualität kam mir vor wie ein übermächtiger trieb, den ich nur durch rung. ich zog von zu hause aus und ständige kontrolle meines körpers zurückhalten konnte. dabei war ich in der pubertät ständig geil, zum platzen geil und ich wichste manchmal 8mal am tag. aber das reichte

tuts halt weh. resigniert zog ich weg, nachdem er mir noch eine spritze mit hormonen reingehauen hatte, damit ich meine regel, die seit monaten ausgeblieben war, wieder bekomme. ich glaubte damals ich werde nie ficken können. ich redete mit niemand darüber. aber meine sexualabwehr wurde mit der mich anfasste, ich hasste ihn total. und ich wollte endlich weg von dieser fixieplötzlich konnte ich ficken, mit allen möglichen männern. ich wollte am liebsten gar keine 2erbeziehung mehr haben. aber das liess sich nicht vermei-



## **BEWUSSTSEINSVERBREITUNG**

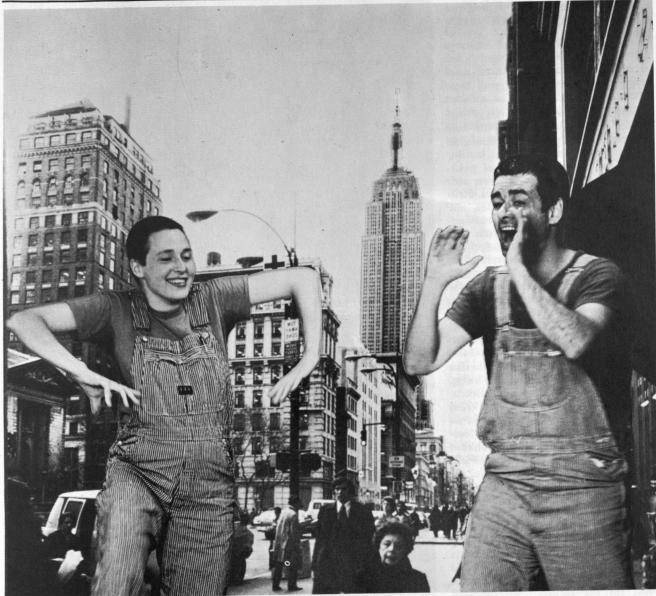

# USA

Bericht über die Amerikatournee von **Brooke und Otmar** 

nde april flogen otmar und ich (brooke) nach new york. wir kamen in der nacht an. dem otmar wurde es etwas komisch, als er zum ersten mal die riesige bedrohende new york skyline erblickte. wir ratterten über die kaputten strassen in einem schmuddeligen taxi durch den central park zum haus meines vaters. die ersten tage in new york machten wir kontakte mit freunden der AAO, künstler usw., und hielten zwei vorträge in marymount und hunter college.

in new york kauften wir einen vw bus für die tournee und fuhren nach boston, wo weitere veranstaltungen geplant waren. unser erster auftritt war auf der boston university, einem riesigen gebäude-komplex. es waren ungefähr 50 leute anwesend, und wir begannen gleich mit selbstdarstellungen, um ein emotionelles klima zu erzeugen, nachher sagten viele, sie hätten noch nie im leben so was erlebt. in boston waren viele daran interessiert, ein SD marathon zu machen und wollten eventuell eine AA gruppe gründen.

wir hielten weitere vorträge auf

harvard und m.i.t. es machte uns

viel spass, die vornehme stimmung in

#### **VORTRAG AUF HARVARD**

diesen traditionsverseuchten institutionen zu durchbrechen. auf m.i.t. spielten wir uns als professoren auf, riefen die zuschauer an die tafel, stellten sie in die ecke wie kinder, alle unterhielten sich blendend. auf harvard in einem dick gepolsterten bibliothekszimmer machten einige zuschauer SDs. sie schrien unverschämt durch die heiligen harvard-hallen. der professor, der uns eingeladen hatte, war gleichzeitig entsetzt und begeistert. er stotterte mir ins ohr: es ist grossartig was ihr macht, aber bitte erwähnt meinen namen nicht. zwischen den auftritten machten wir radio-interviews, die teilweise durch ganz amerika ausgestrahlt wurden. es war sehr lustig, wie die interviewer gekonnt schalteten. werbe-unterbrechungen, anrufe vom zuhörer-publikum. wir durften keine wörter wie fucking, prick, cunt verwenden. otmar sprach das publikum direkt an, dreht doch eure radios ab und macht etwas gemeinsam, hört auf zu konsumieren und werdet schöpferisch. ich ging die interviewer an, umarmte sie, sie lachten verlegen auf. nach boston fuhren wir nach amhearst im westen von massachusetts, wo wir einen vortrag auf der massachusetts universität hielten. otmar forderte die zuschauer auf, eine SD zu machen, "just for the picture", wir machten fotos. zum schluss stellte sich das gesamte publikum dar als verschiedene tierarten, reptilien, säugetiere u.s.w. bis zum menschen, alles just for the picture. nach der veranstaltung fuhren wir zum haus bill zwickers, der alles organisiert hatte. er hatte sich das haus vor zwei jahren gekauft, um mit hochbetten eingerichtet, in der hoffnung dort eine gruppe anzufangen, aber es ist nie was daraus geworden, und er lebte noch immer allein. weil das haus mehr oder weniger isoliert in einem waldgebiet liegt, entschlossen wir uns das wochenend-marathon, das in boston geplant war, dorthin zu ver-

## **SD-MARATHON IN BOSTON**

es kamen 17 teilnehmer, am abend



kinder auf der "farm"



vortrag auf m.i.t.

gestaltete otmar ein spontanes theater- tischen erfahrungen noch nie erlebt stück, er liess die leute rollen spielen, bei denen ihr charakter dargestellt wurde, ein mann spielte die gehemmte aunt molly, sein einsatz war, you are not supposed to talk now. ein aufgedrehter spielte einen papagei und otmar tanzte eine revue mit einem anderen, und sie sangen, its not our fault. its not our fault, that we are so damaged, is not our fault, eine frau sprang in die mitte und schrie oh yes it is your fault, sie war ganz aufgewühlt. sonntag in der früh leitete ich die selbstdarstellungen, wir behandelten das problem der homosexualität. die bioenergetikerin, die selber schwul war, york, wo wir auf der cornell university verteidigte die homosexualität und griff die männer an, diese burlis, die wurde von einer wohngemeinschaft sich an mamas tuttel nur festsaugen organisiert, die sich seit längerer zeit zu wollen, sie behauptete, dies überwunden zu haben, indem sie selber die mama spielt für ihre patienten. aber sprüche ohne jegliche praxis, waren als sie dann regredierte und sich in ziemlich eingebildet und fühlten sich geburtsnähe befand, kam ihr liebes- offensichtlich von der direktheit der bedürfnis stark heraus. nachher sagte AAO bedroht, da sie emotionell nicht sie, dass sie in allen ihren bioenerge-

hatte, dass sie die mutter braucht und nicht kriegt und was es für sie bedeutet hat, solche tiefen darstellungen lösten kettenreaktionen aus, viele identifizierten sich und stellten ihr eigenes liebesbedürfnis dar. zum schluss des marawiederholte alles was gesagt wurde. thons redeten sie viel davon, eine AA gruppe zu gründen, damit sie diese emotionelle kommunikation immer haben könnten, sie wollten eine gruppe in boston anfangen für die ökonomische basis und ausserdem im haus in amhearst kurse halten und es eventuell zu einem AA zentrum ausbauen. nach diesem erfolg in massachusetts fuhren wir weiter nach ithaca, new einen vortrag hielten. der vortrag einem AAO arbeitskreis zusammengeschlossen hatten, sie hatten liberale anin der lage waren, ihre revolutionären

ziele zu verwirklichen. nach cornell redeten wir in einem community center, wo ungefähr 50 leute anwesend waren. das publikum war passiv und teilnahmslos, aber einige kinder, die dabei waren, benützten die gelegenheit (wir sassen alle im kreis am boden), selbstdarstellungen zu machen und mit uns zu spielen. wir wurden völlig infantil dabei und spielten herrlich mit den kindern. alle erwachsenen spürten ihre steifheit und unfähigkeit, auf dieser ebene zu kommunizieren, es war ein richtiges bewusstseins-lehrstück. nach ithaca fuhren wir nach washington, d.c., wo wir wieder in einer wohngemeinschaft lebten, mit einer sehr eigenartigen struktur. sie bestand aus zwei wohnhäusern, eins gehörte den frauen, das andere den männern. der kontakt zwischen ihnen war be-

gruppe. wir hielten einen vortrag am abend in einer kirche, ziemlich viele leute waren dabei als wir von den problemen, die in einer gruppe auftauchen, erzählten, und wie wir sie bewältigt haben.

schränkt, es herrschte eine schwule

atmosphäre, viele unausgesprochene

konkurrenzen und probleme in der

sie entschlossen sich, auch nach boston zu gehen.

## SHANNON FARM

die nächste kommune, die wir besuchten, war shannon farm, dort lebten ungefähr 30 leute verstreut auf 460 acres land. wir waren zufällig dort am tag ihres monatstreffens. sonst sahen sie sich kaum. das einzig sichtbare haus wurde von 5 erwachsenen und 3 kindern bewohnt, sie erzählten mir grosse pläne, viele häuser zu bauen, wo sie alle zusammen wohnen könnten. sie hatten sogar grundrisse gezeichnet, grossartig angelegt mit landwirtschaft und wohneinheiten. aber die realität sah anders aus. sie verbrachten einen grossteil des meetings in kleinlichen streitereien, ob die ufer des flusses unterstützt werden sollen, damit sie nicht hineinfallen, oder ob jeder eingriff in der natur von vornherein verboten gehört. das lustigste war ein streit darüber, ob man groundhogs (hamsterähnliche tiere, die sehr schädlich sind) umbringen darf oder nicht. die gruppe hat sich förmlich in zwei parteien gespalten darüber. nachdem

nelle einstellung rausgekommen ist, statt den endlosen intellektuellen diskussionen.

der leiter der gruppe wollte die selbstdarstellungen unterbinden, aber es war nicht mehr zu halten, viele sprangen in die mitte und explodierten, otmar machte eine tolle darstellung als kleinfamilienmensch, der in einer kommune leben will, aber dazu unfähig ist, beschrieb die schwierigkeiten, die durch die zweierbeziehung entstehen und stellte dann seine eigene entwicklung in der AAO dar.

#### TWIN OAKS

danach fuhren wir nach twin oaks, eine der grössten und bekanntesten kommunen in amerika. die hauptgruppe bestand aus 50 leuten, dann waren 2 nebengruppen mit 8-15 leuten. sie hatten etwa 8 gebäude gebaut für wirtschaft und wohnen, darunter eine werkstatt und ein hammock shop. sie produzierten hängematten, die sie aus kunststoffaser selber webten. sonst hatten sie eine kleine landwirtschaft mit kühen. die arbeit war durch ein labor-credit system organisiert, das heisst, jeder muss eine arbeitsstunden quote erfüllen, es war zu der zeit 40 stunden in der woche. die unbeliebtesten jobs zählten mehr, z.b. 1 1/2 einheiten für jede arbeitsstunde, während die beliebtesten jobs weniger wert waren. jeder hat sein eigenes zimmer, winzige kämmerchen, die wie studentenzimmer eingerichtet waren, mit stereoanlagen, posters, wandschmuck, u.s.w. ich sprach mit jemandem, der mir erzählte, er habe 3 tage lang mit depressionen im zimmer gesessen, aber niemand ist zu ihm gekommen. wir hörten auch schlimme zweierbeziehungsgeschichten, mann erzählte, seine frau hätte ihn verlassen, ist mit einem anderen schwanger geworden und dann zurück zu ihm gekommen. ein anderer sagte, er sei hierher gekommen, um eine freundin zu finden, jetzt habe er eine gefunden und wolle mit ihr möglichst bald ausziehen. überhaupt beklagten sich die twin oakler, dass so viele leute ein- und ausziehen, dass die gruppe ziemlich unstabil sei. wir machten einen selbstdarstellungsabend, fast alle mitglieder der gruppe waren anwesend. wir erzählten am anfang über die entwicklung der AAO, dann gingen wir zur selbstdarstellung über, ich spielte klavier und sang, ich war schon immer ein twin oaks fan, aber jetzt wo ich die realität sehe, habe ich das deutliche gefühl, dass einiges in der luft liegt, was nicht ausgesprochen wird. ich warf den leuten bedeutungsvolle



wir stellten die sessel im kreis und gingen zur selbstdarstellung über, einige kamen in die mitte und versuchten nach unseren anweisungen ihre charakterrollen übertrieben darzustellen. obwohl die darstellungen oberflächlich blieben, war der abend sehr unterhaltsam und dauerte mehrere stunden, weil die leute einfach nicht gehen wollten. von ihnen entschlossen sich mehrere in die boston AA versuchsgruppe zu ziehen. eine ehepaar aus florida war auch auf besuch in washington, sie hatten ein 3-jähriges mädchen, und noch ein kind war unterwegs. sie suchten schon lange nach alternativ-

lebensformen, waren aber bisher von

allen kommunen enttäuscht gewesen,

sie erschöpft von ihrem meeting kamen, die meisten seufzten, scheisse, schon wieder nichts passiert, zeigten wir die filme und redeten von der AAO. ich wollte anhand ihrer probleme eine selbstdarstellung demonstrieren, und forderte vertreter der zwei groundhog parteien auf, ihre meinung übertrieben darzustellen. einer kam raus und drehte durch vor wut, diese verdammten groundhogs gehören ausgemerzt, er erschlug eine armee von groundhogs in der luft. dann kam eine frau und lobte die groundhogs in höchsten tönen, sie sind so süss und lieb, wie kann man ihnen weh tun, solche unmenschlichkeit, alle haben sich schief gelacht, wie die emotio-

blicke zu. wir sprachen darüber, wie die zweierbeziehung eine gruppe zerfetzt, wir redeten von dem arbeitscredit system, dass so ein äusserlicher zwang notwendig ist, um die leute zum arbeiten zu bringen, scheinbar können sie sich nicht identifizieren, oder die kommunikation am arbeitsplatz fehlt. alle waren sehr betroffen, eine frau stand auf, den tränen nahe und sagte. was sagt ihr uns das jetzt, was können wir machen, wir tun doch unser bestes. sie begann zu weinen, einige wollten dann negative fragen stellen, ein mitglied der gruppe unterbrach sie und sagte, ihr kommt mir vor wie die wichtel, die immer unbedingt was aussetzen wollen, wenn wir vorträge über twinoaks machen. im allgemeinen hatte die gruppe das meiste bewusstsein von allen gruppen, die wir besuchten, sie waren sehr daran interessiert, die emotionelle situation der gruppe zu verbessern. wir blieben einen tag länger und dann fuhren wir weiter zur farm, der grössten kommune amerikas mit mehr als 1000 mitgliedern.

### DIE FARM

wir kamen ziemlich erschöpft nach einer langen fahrt an, durften aber nicht hineinfahren und mussten erst lange mit den wächtern im guardhouse sprechen. sie wollten uns nicht hineinlassen, sagten, der otmar sei zu yang, zu dominant und nicht bescheiden genug, otmar entschuldigte sich, und sagte ja, das war schon immer mein problem. als das verhör sich in die länge zog und sie wollten uns noch immer nicht rein lassen, hauten wir wieder ab und übernachteten in einem motel. am nächsten tag fuhren wir wieder hin und redeten mit ihnen weiter, sie waren inzwischen bereit, uns hineinzulassen, wollten aber nicht, dass wir filmen. ich sprach mit einem, matthew, der schon von anfang an dabei war, er war sehr positiv und machte mit uns eine führung, dabei hatten wir auch gelegenheit zu filmen. auf der farm ist die zweierbeziehung heilig, paare werden vom spiritual leader stephen bei der sonntagsmesse verheiratet, die farm war wie ein hippie museum, eine reise zurück in die 60er jahre. sie waren strikt vegetarisch, erzeugten ein übelschmeckendes getränk machten eine darstellung über den uraus sojabohnen, das milch ersetzen sprung der homosexualität, es muss sollte. fast das einzig positive an der sie getroffen haben, nachher machte farm waren die kinder, sie hatten einige hundert kinder, die wild in banden herumzogen, sehr lebendig. solche kindergruppen kamen öfters auf uns zu und wollten gefilmt werden, dadurch, dass sie sich den eltern entziehen konnten und zusammen in gruppen spielten,

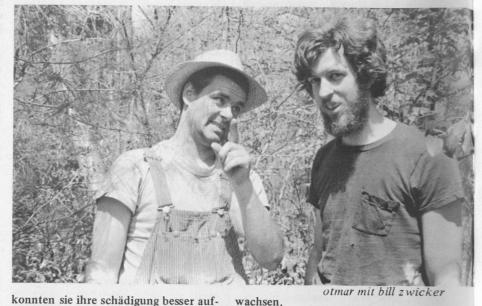

arbeiten. es war unmöglich, dort einen

vortrag zu machen oder den film zu

zeigen, sie hatten nicht einmal einen

gemeinschaftsraum. am abend fuhren

wir nach chicago, wo wir eine veran-

staltung hielten. nach chicago hatten

wir auftritte in milwaukee und madi-

son, wisconsin. hier waren die leute

mehr politisch engagiert und die frau-

engruppen besonders stark. der erste

vortrag endete damit, dass die positiv-

sten leute blieben und die gründung

wir sie und sie sich, eine tolle, lockere

atmosphäre entstand, für uns sehr er-

frischend. in madison waren einige

aggressive linke dabei, die versuchten

mich während einem vortrag fertig

zu machen, ich bekam etwas angst aber

otmar sprang auf und beschimpfte sie

in einer wütenden darstellung mit höch-

ster ironie, ja, die regierung ist an allem

schuld und ihr seid die engel und heili-

gen, ihr habt selber keine aggressionen.

dem publikum war es klar geworden,

dass diese aufgedrehten typen voller un-

bewusster aggressionen steckten, einer

forderte sie sogar auf, eine selbstdar-

stellung zu machen. otmar sagte, dass

man auf diese art und weise nicht kom-

munizieren kann, er ging hin und um-

armte die linken, sie schmolzen weg,

das publikum war sehr berührt, darun-

ter war meine schwester, die in einer

schwulen wohngemeinschaft lebt, wir

sie mir vorwürfe, dass ich eine schlechte

schwester sei, dass ich sie nicht akzep-

tiere, usw. ziemlich irrational. madison

war unser letzter auftritt, wir fuhren

wieder nach osten zu der boston grup-

pe. dort wehte gleich ein anderer wind,

die gruppe war zu zehn leuten ange-

## ALTERNATIVMESSE IN AMHERST

in amherst war eine grosse alternativmesse im gang, wir machten dort den ganzen tag filmvorführungen und vorträge mit viel erfolg, unter hundertenvon ausstellungen über sonnen-und windenergie, umweltschutz und allem möglichen, unser zimmer war meist voll, obwohl wir mit buckminster fuller. einer AA besprachen, sie lebten in ver- ralph nader und anderen grossen naschiedenen wohngemeinschaften, aber men konkurrieren mussten. das kannten sich, zum schluss umarmten towards tomorrow fair dauerte ein wochenende, samstag abend war der höhepunkt, das zimmer war gestopft voll und viele standen draussen im gang. otmar und ich machten eine darstellung über sexualität, zuerst zog sich otmar aus und legte sich strampelnd am boden wie ein kleines kind und stellte das positive infantile körpergefühl dar. nachher kam ich, ich zog mich auch aus und redete wie ein wissenschaftler, der widerspruch war köstlich. ich brachte wissenschaftliche beweise, um die sublimierungstheorie zu widerlegen und stellte fest. dass freie sexualität ein menschliches grundbedürfnis sei. jeden abend kamen viele von den besuchern zu bill zwicker's haus. 20 km entfernt, weil sie die selbstdarstellung näher kennen lernen wollten. die gruppe festigte sich mehr und mehr. paul aus genf ist angekommen, er musste nach kanada wegen seiner aufenthaltsgenehmigung und wollte danach zurück nach amherst fahren und die gruppe eine zeitlang leiten. die gruppe will in boston eine wohnung mieten und eine ökonomische basis schaffen, gleichzeitig werden einige am land bleiben in amherst, das haus wird ausgebaut und eine kindergruppe gegründet.

## Amerika-Idol der Konsumgesellschaft

merika hat erst eine 200jährige geschichte als staat, vor 400 jahren begann die besiedelung. aussenseitergruppen der europäischen gesellschaft, stark sexual- und lebensfeindliche relgionsgruppen, puritaner, calvinisten, quäker, in europa verfolgt, wichen nach amerika aus. die puritanische religion verbot lachen, tanzen, singen und alle positiven lebensäusserungen. in allen motels und hotels der USA liegt die bibel auf, in einigen staaten ist jeglicher geschlechtsverkehr ausser gesicht zu gesicht gesetzlich verboten, im 18. jahrhundert war das be-

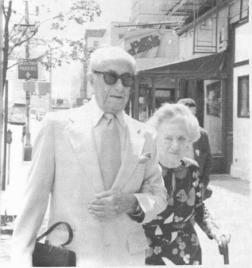

diese schizophrenie zwischen der ideologie des american way of life ... völkerungsverhältnis männer zu frauen 1:10. noch heute werden die meisten männlichen babies vorhautbeschnitten, es gibt kein gesellschaftliches bewusstsein über dieses kastrationsritual.

### AMERIKANISCHE GESCHICHTE UND CHARAKTER

amerika ist chaotisch besiedelt, es gibt wenige soziale gemeinschaften wie dörfer oder städte, 70% leben in einfamilienhäusern, abgeschirmt von den nachbarn. amerika zeigt, dass die regulation des gesellschaftlichen zusammenlebens durch das kapital nicht möglich ist, es gibt kaum eine staatliche gesellschaftsorganisation, der kampf der ka-

pitalmachtgruppen ist an der landschaftszerstörung ablesbar. eine gigantische naturresourcenvergeudung, das ganze land ist im umbruch. in den 13 new england staaten, den ersten kolonien, ist eine europa-ähnliche zivilisation, auf der fahrt nach tennessee, einem confederate state der südstaaten, ideologie des american way of life verfallen die von ehemaligen neger- und emotioneller realität ist durchsklaven betriebenen farmen. annähernd jede 2. dieser holzhäuserfarmen ist verlassen, teilweise umgekipptpotemkinsche dörfer der kapitalgesellschaft - ihre ehemaligen bewohner sind arbeitskräfte der industrien oder bedienstete der reichen bourgeoisie, rante" beziehung zu kindern ist vieldie in einer biedermeier- idylle, ähn- mehr die kommunikationsunfähigkeit lich der europäischen gründerzeit, den der erwachsenen. sie betrachten kinlebensstil der feudalen imitieren. sie leben bewacht in umzäunten luxusghettos. der wirtschaftliche machtkampf zwingt millionen zum ständigen DIE AMERIKANISCHE KOMMUNEübersiedeln. 7 millionen amerikaner leben in riesigen bis zu 10m langen, venzianisch, gotisch oder in anderen stilen verzierten wohnwagen. die aufbautruppe der bourgeoisie - unterwegs zum bau neuer produktionsstätten, zu gemeinsamen produktionsstätten geerntearbeiter-proletariat unterwegs, einsetzbar vom süden den ernten bis zur letzten im norden folgend. die gesellschaftliche konsequenz dieses wirt- gruppen ein zweiter start ins bürgerlischaftskampfes, kriege wie der erste und zweite weltkrieg, erfuhren nur die soldaten ausserhalb der USA.

kam es immer wieder zu körperlich

gefährlichen darstellungen der teilnehmer, die aggressionen waren unbewusst. am ende des marathons in amherst wollte mich ein teilnehmer umarmen, sprang mich aber an, er war nachher total verwirrt.

diese schizophrenie zwischen der gehend. antinazifilme als versuchte aggressionsabfuhr gehören zum standardprogramm der amerikanischen fernsehprogramme, sie bestätigen dem zuschauer gleichzeitig die saubere integrität der amerikaner. die "toleder als ihresgleichen und umgehen so die auseinandersetzung mit ihnen.

## BEWEGUNG

wir besuchten viele kommunen und wohngemeinschaften. die entwickeltsten wie etwa "twin oaks" haben es bis bracht. durch die nichtgelösten zweierbeziehungsprobleme gibt es keine soziale kommunikation, für viele sind diese che leben, weg von der angst, den partner, wie es häufig geschieht, zu verlieren. diese gruppen zerfallen sehr bei den SD-abenden und marathons schnell oder haben eine starke fluktuation, der widerspruch zwischen zweier-

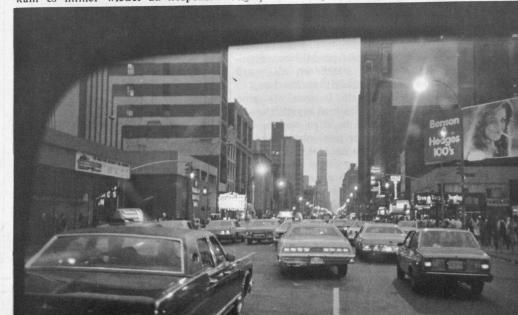

... und emotioneller realität ist durch-

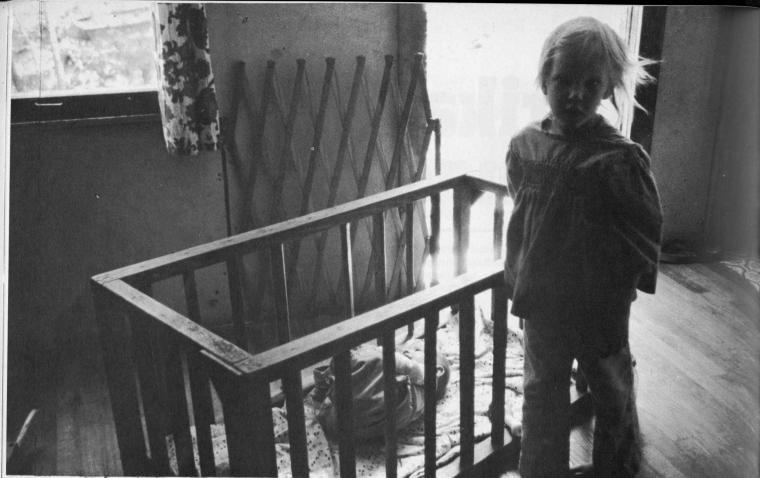

kinder auf der "farm

beziehung und gruppenbeziehung wird hüten ist auf der farm hauptsächlich zum leben, warum sollte er den mennicht erkannt oder zur diskussion gestellt. die emotionelle schädigung, die daraus resultierende kommunikationsunfähigkeit, wird als individuelle gegebenheit betrachtet. als wir für unseren film über die amerikanische kommunebewegung eine frau im stall von twin oaks interviewen wollten, merkte ich, dass sie sehr gestaut war. sie reagierte auf keine meiner fragen. ihr arbeitskollege meinte lächelnd: some people like to talk and some not. in twin oaks leben in 3 einige kilometer auseinanderliegenden gruppen, 70 leute und 4 kinder. die gemeinsamkeit beschränkt sich auf die arbeitsbeschaffung und freizeitgestaltung für den einzelnen. die leistung wird nach einem punktesystem bewertet. wer es sich leisten kann, lebt etwas ausserhalb der siedlung. viele gruppen, wie etwa die farm, haben ausser produktionsorganisation religiöse wahnideen als ventil und zusammengehörigkeitsüberbau.

in wirklichkeit festigen sie eine männerherrschaft durch mystifizierung steven zu lauschen. der hierarchie. die ehen werden von steven als priester geschlossen, sie werden als heilig betrachtet. die gefahr der befreiung aus dieser sexualunterdrückung ist durch strenge treue niedergehalten. den frauen wird als müttern im spiritual midwifing, eine idoli- kation, männer und frauen baden in sierende naturbedeutung zugesprochen. getrennten seen. die ökonomische die rolle der frau bleibt die alte, durch aufnehmen von babies werden die rer ideologie wird dies verdrängt:

den eingeladen, ihr baby auf der farm zu kriegen und es dort zu lassen, die farm umfasst 2.-3.000 mitglieder in land- und stadtgruppen. am hauptsitz in tennessee leben 1.000 erwachsene und 320 kinder. farmmitglieder stärken ihr sendungsbewusstsein als entwicklungshelfer in südamerika. die farm basiert auf dem bewusstsein des puritanismus, sie ist ein paranoides schwules männerherrschaftsystem, aufgeputzt mit fernöstlicher mystik. unfreiwilliger positiver aspekt sind die kinder, sie sind in banden von 10-20 dem wahnsinn der erwachsenen widerstandsfähiger. allerdings müssen 8jährige mädchen bereits mutterrrollen übernehmen, sie hüten die babies.

ca. 600 ha besitz. unverheiratete wohnen getrennt, einzige gruppenkommunikation ist einmal in der woche "sunday morning service". auf einer wiese treffen sich alle, um einem gebet von

ein auffangbecken für schwerstgeschädigte stellt die bewegung des hare krischna dar, sie haben ca. 20.000 mitglieder in den USA. eines ihrer zentren liegt bei pittsburg in pennsylvania. sie schaffen kaum sexuelle kommunibasis ist betteln in den städten. in ihfrauen mit arbeit eingedeckt. kinder- "hare krishna gibt dem elefant das gras

aufgabe der frauen. ledige mütter wer- schen im stich lassen", sie haben ca. 250 ha land. die spannungen werden durch arbeit von 4.00 uhr früh bis 7.00 uhr abends abgeführt, 3x täglich meditation. frauen kochen 4x täglich 25 komplizierte, himmlische gerichte wie geschleuderte milchkugeln in honig, männer subsumieren ihren wahnsinn in priesterstufungen mit weiheritualen, vor den weihetagen trommelt der kandidat die nacht durch. die frauen glauben mit hare krischna verheiratet zu sein, sie züchten im gewächshaus blumen für den tempel. die ca. 100 verstreut lebenden mitglieder leben in slumartigen hütten, sie bauen seit drei jahren an einem neuen bombastischen tempel mit marmorminiaturen und blattgoldverzierungen, der die häuser liegen verstreut auf ihren mit jeder staatskirche mithalten kann. im alten tempel steht als mittelpunkt ein thronartiger stuhl mit einem bild hare krischnas.

der zentrumsleitende priester fährt uns im strassenkreuzer zum neuen tempel, ansonsten wird mit ochsenkarren transportiert. die 3 grundprinzipien des menschen sind eating, defending, mating. d.h. essen; verteidigung (als projizierte aggression); mating heisst freundschaft machen und umschreibt sexualität auf der einen seite und spiritual life auf der anderen. je weniger energieaufwand für die ersten drei, umso mehr energie für letzteres. die wenigen kinder werden indoktriniert, in unserem filminterview sagt

ein 9iähriger auf die frage eines 22jährigen priesters, was mit seinem körper passiert, wenn er stirbt, und wem sein körper gehört: my body is eternal, he belongs to hare krishna.

### **BEWUSSTSEINSSTAND IN AMERIKA**

die amerikanische kommunebewegung ist produkt der bourgeoisie die USA, der staat, in dem sie nach jahrhundertelangem kampf in europa, um politische strukturierung der gesellschaft nach den diffusen akkumulationsprinzipien, die politische macht übernommen hat. der bewusstseinshorizont ist rein materiell ausgerichtet. konsumgüterproduktabsatz, kurzlebige güterfülle, hastiger verschleiss, ausgerichtet nach dem sinnlosen machtkampf der finanz- und produktionselitefamilien. dieser kampf wird noch chaotischer durch die nicht-integration

ehemaliger europäisch-nationaler gruppen, die in ihrem machtkampf politische institutionen beherrschen, eigene universitäten mit nach kapitalpotenz der familien vorgezeichneter karriere im ghetto des universitätskampus errichten, burgen, kathedralen, schlösser, waren die machtsymbole des feudalismus, - universitäten, verwaltungswolkenkratzer, kulturzentren sind die der bourgeoisie und ihrer materialistischen glaubenslehre. die architektur ist monumental im zuckerbäckerstil, klassizistisch oder kopien der faschistischen architektur. die kunst illustriert, wenn auch manchmal ironisierend, wie etwa in der pop-art, die konsumlehre, sie hat keinen anderen gegenstand. bewusstseinsarbeit über den menschen, seine bedürfnisse, über die emotionellesoziale situation gerinnt zum hollywoodschinken, zu mystischen wahnideen und zur psychokosmetik der janovs und werner erhards.

in der tat, ich hatte sogar sehr viel spass, obwohl ich nicht behaupten kann, dass es emotionell die ganze zeit sehr bequem war. 15 leute nahmen am SD-marathon teil und verbrachten etwa 36 stunden zusammen in einem haus in der nähe von amherst, massachusetts. brooke und otmar aus der AAO leiteten.

wir hatten alle die gelegenheit, uns vor der ganzen gruppe darzustellen. brooke und otmar halfen uns dabei. machten vorschläge, deuteten oder machten auch selbstdarstellungen.

in den selbstdarstellungen war es für uns möglich, unsere rationale selbstbeherrschung aufzugeben, uns gehen zu lassen und die emotionellen impulse, die wir verspürten, darzustellen. ich erlebte eine unglaubliche spannung in gesicht und händen, eine spannung, die vermutlich immer da ist und auf eine doktor jeckyll und mr. hydeart hatte ich das bedürfnis, meine normale offizielle, freundliche und aufmerksame verhaltensrolle fallen zu lassen, meine zähne zu zeigen, zu knurren, versteckte aggressionen hervorzuholen. auch das gefühl der enttäuschung stellte ich dar. brooke und otmar erklärten, dass diese emotionen unterdrückte gefühle aus der kindheit sind, wenn wir sie nicht herauslassen, machen sie uns steif.

die darstellungen waren teilweise sehr eigenartig. obwohl ich normalerweise grosse hemmungen habe, gefühle zu zeigen, die mir unpassend oder dumm vorkommen, genoss ich es diesmal in vollen zügen, diese gefühle vor der gruppe darzustellen. die erleichterung, die ich dadurch während des marathons erlebt habe, haben angehalten. nachdem ich 'geübt' habe, meine gefühle zu zeigen, fällt es mir nun leichter, dasselbe in meiner alten umgebung zu tun.

während des wochenendes hörten wir viel von brooke und otmar über die AA-lebenspraxis. obwohl ich noch sehr an meinem besitz hänge, an meiner wohnung, an meinem privatleben usw., fasziniert mich die idee, in einer gruppe mitzumachen, wo ich diese sachen für die chance eintauschen kann, wirklich ich selbst zu sein, ohne angst und ohne mich genieren zu müssen, ich sah, dass es otmar und brooke sehr gut ging. ich war von den zweien sehr stark beeindruckt, von ihrer lebendigkeit, direktheit, ihrem humor, ihrer zuneigung zu allen menschen, ihrer spontanen ablehnung von rollen und von verhalten, das sie als fad empfanden, und von ihrer unglaublichen lokkerheit und kreativität. ich fühlte, wenn das ein mensch sein kann, dann möchte ich auch so sein.

## Jeromy Bluhm: **Bericht eines Marathon**teilnehmers in Amherst

or dem selbstdarstellungsmarathon, das am 14./15. mai gehalten wurde, hatte ich soviel angst, dass ich am abend vorher träumte, ich hätte den schlafsack, den ich zum mara-

thon mitbringen sollte, halb aufgefressen, ich werde nicht versuchen, den traum zu deuten, habe aber den eindruck, dass ich sehr unsicher war, aber es war dann gar nicht so schlimm.



sd jeromy

## Ami: Bewusstseinsverbreite in in Paris

as war für mich eine ganz tolle sa-che, denn ich hatte nicht erwartet, dass es mir dabei so gut gehen würde. doch zu beginn war ich ziemlich aufgeregt. ich spürte meine ängste vor dem erwachsensein, vor der selbständigen entscheidung, vor der verantwortung.

ich kannte fast niemanden aus dieser gruppe, die meisten sah ich zum ersten mal in meinem leben, die gruppe war fast ganz am anfang, sie lebten erst ein paar monate zusammen, ich stürzte mich gleich voll hinein ins AA-leben als gruppenleiter.

in frankreich gibt es seit ende des letzten jahrhunderts eine gesellschaftsform, die scop, eine art genossenschaft, die dem gemeinschaftseigentum und der gemeinsamen arbeit und produktion sehr entgegenkommt. so eine scop haben wir in der pariser gruppe auch gegründet und alle unsere betriebe darin zusammengefasst (ein multiservice mit elektrik, installation, bau, tischlerei, dekoration, transport und eine aktionsanalytische praxis). für mich war es ein bedeutender schritt in meiner entwicklung, mich für ökonomie und geschäfte verantwortlich zu fühlen und mich so dafür zu interessiren, ich habe dadurch in der praxis gesehen, dass es gut möglich ist, mit der KFG zusammenzuarbeiten und innerhalb der gesellschaft eine positive alternative aufzubauen, doch als ich bei einer atomkraftwerksdemonstration darüber sprach, haben uns linke wieder einmal als AA-faschisten beschimpft und wir sind gegangen, als wir sahen, dass sie mit stöcken bewaffnet waren.

als wir bei einer anarchistengruppe waren, die in einer scop sauvage, einer

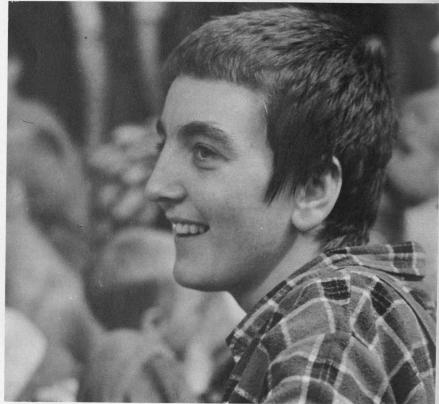

wilden scop, zusammenarbeiten, und über unser zusammenleben sprachen. da redeten alle gleichzeitig, denn sie wollten keinen chef und schliesslich konnten wir doch nicht verstehen, dass sie schon einmal versucht hatten als kommune zusammenzuleben, und dass sie davon genug hatten. ihr "schwarzer orgasmus", so hatte die gruppe geheissen, war nicht ganz befriedigend ver-

etwas sanfter verlief unsere begeg-

nung mit der ökologischen bewegung. sie schwärmten für natur und menschenfreundliche umwelt, was verständlich ist, wenn man die moderne steinwüste von paris und die ständig verstopfte autobahn, die peripherique kennt, allerdings haben auch sie keinerlei konkrete vorstellungen darüber. was man besser machen könnte und vor allem wie. auch sie sind sich nur darüber einig, dass es so nicht weitergeht, sie waren zwar interessiert an einer gemeinsamen lebenspraxis, doch ihr präsident, der in dunkelgrünem samtanzug, parfümiert und in weissen tennisschuhen erschienen war, sagte, er schätze und brauche den kleinen unterschied zwischen mann und frau. er wirkte dabei wie ein schmachtender griechischer jüngling. renee dumont, ein schriftsteller und führender ideologe dieser bewegung sprach sich dafür aus, dass die AAO und die ökologische bewegung zusammenarbeiten müssen und küsste mich dabei begeistert.

ziemlich betroffen war ich, als wir toulin, einen schriftsteller der gewaltfreien bewegung, sahen. auch er kämpfte gegen die atomwaffe, gegen die abtreibung und für ein besseres liebevolleres leben. er war katholik, lebte gegenüber dem grössten gefängnis von paris und hatte gerade ein buch über den tod geschrieben, natürlich war für



ihn die familie heilig und gemeinsame sexualität eine schweinerei.

am schlimmsten erging es uns bei den feministinnen. es war ein internationales frauenfest auf der freien uni vincennes. 5000 frauen aus allen ländern hatten sich versammelt, um zu beweisen, dass sie auch ohne männer etwas machen können. 2 tage lang machten sie eine arbeitsgruppe nach der anderen, doch es schaute nichts dabei heraus, ausser, dass sie uns den eintritt verwehrten, weil sich die AA frauen angeblich von sexistischen männern unterdrücken lassen, ich hielt vor dem eingang eine rede in SD form, viele hörten mir bereits begeistert zu, doch der "harte kern", einige lesbische frauen, die dieses treffen organisiert hatten, stimmten indianergebrüll gegen mich an, und schliesslich sangen sie gemeinsam, dass freie sexualität nichts mit befreiung zu tun habe.

auf derselben uni, in vincennes. hielt ich auch zwei seminare über AA lebenspraxis, eines in psychologie und eines in psychoanalyse/soziologie und an der uni nanterre auch eines in sozio-

von diesen beiden unis war 68 die revolutionswelle ausgegangen und heute gehören progressiv sein, liberal sein und beschmierte wände einfach zum stil. obwohl wir alle unsere vorträge mit lockeren selbstdarstellungen beendeten, wagte sich kaum ein student in die mitte, sie sind sehr brav geworden. so brav sogar, dass bei einem wochenendtreffen über politik und bioenergie von verschiedensten therapiearten manche professoren aufgeschlossener waren für eine praktische veränderung und für zusammenleben als viele studenten.

und die revolutionären wortführer und ideologen von damals sind inzwischen moderne, etablierte linke schreibtischphilosophen geworden.

es ist in, links zu sein und auf der bioenergetischen therapie- und befreiungswelle mitzuschwimmen, stunden und tagelang diskussionen über marx freud, reich oder die AAO zu führen. und dann mit seinem privatauto und seiner zweierbeziehung beruhigt und guten gewissens in seine privatwohnung zurückzukehren.

wenn wir bei vorträgen und diskussionen SDs machten und dabei ihre wirkliche situation ansprachen, haben sie das "SD-theater" konsumiert wie alles und sich gut unterhalten, denn "wo AAs auftauchen, ist immer was



# es kann ganz plötzlich kalt werden!

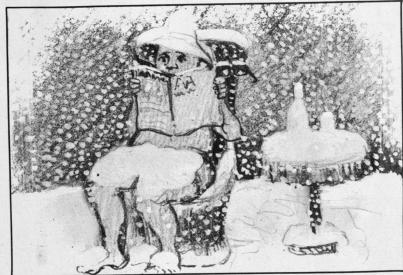

## **AAO HEIZUNGSBAU GMBH**

Gas-Olfeuerung, Klima & Lüftung NEUBAUHEIZUNGEN, ALTBAUSANIERUNG REPARATUR WARTUNG, VMRUSTUNG AUF THERMOSTAT VENTILE

**BREMEN: 491148** 





## **GESELLSCHAFT**

## Menschenrechte

die menschenrechte ergeben sich aus den biologischen grundbedürfnissen des menschen.

wer die verwirklichung der menschenrechte fordert, verlangt die erfüllung und verwirklichung der biologischen grundbedürfnisse. wer die durchsetzung der menschenrechte fordert, fordert eine radikale veränderung der gegenwärtigen gesellschaft, die nicht in der lage ist, die grundbedürfnisse zu verwirklichen.

nur die radikalste umgestaltung des gesellschaftlichen lebens könnte heute die erfüllung der biologischen grundbedürfnisse ermöglichen.

da die anwendung von gewalt und zwang selbst dem grundbedürfnis des menschen widerspricht, scheidet gewalt als mittel zur erreichung der biologischen grundbedürfnisse aus.

gewalt kann nur die materiellen verhältnisse verändern. die veränderung der materiellen verhältnisse allein bewirkt nicht automatisch eine gesellschaft, die fähig wäre, die grundbedürfnisse zu realisieren.

was durch gewalt aufgebaut wird, muss durch gewalt erhalten werden. die revolution zur verwirklichung der grundbedürfnisse ist eine revolution des bewusstseins.

die biologischen grundbedürfnisse des menschen können nicht in einer gesellschaft, die durch gewalt zusammengehalten wird, erkannt und verwirklicht werden, sondern nur im gemeinsamen zusammenleben direkter lebenspraxis.

gemeinsames zusammenleben, freie sexualität und gemeinsames eigentum sind die voraussetzung für die erfüllung aller anderen grundbedürfnisse des menschen.

gemeinsame gestaltung der lebenspraxis, gemeinsame versorgung mit materiellen gütern und gemeinsame ernäh-

rung, gemeinsames zusammenleben in gemeinsamen häusern, gemeinsame bewusstseinsarbeit und bildung, gemeinsame medizinische und hygienische betreuung. gemeinsame schöpferische entwicklung in einer aggressions- und gewaltlosen gesellschaft.

der aggressive, kriminelle, geschädigte mensch ist ein produkt einer gesellschaft, die unfähig ist, die biologischen grundbedürfnisse zu realisieren.

die erhaltung des ökologischen gleichgewichtes, gemeinsame bedachtnahme auf erhaltung der biologischen lebensqualität jedes einzelnen.

- gemeinsame organisation und gestaltung der erde ohne staatliche und privatrechtliche grenzen.
- gemeinsames aufwachsen der kinder in der kindergruppe.
- recht des kindes auf eine emotionell nicht geschädigte mutter.
- förderung der sexuellen entwicklung des kindes.
- identität von leben, lernen, und bewusstseinsarbeit.
- förderung der sozialen entwicklung des kindes durch spiel, gemeinsames lernen und gemeinsame bewusstseinsarbeit in der kindergruppe.

die mutter und die erwachsenen der gruppe sind für die entwicklung der biologischen grundbedürfnisse des kindes verantwortlich.

die diskussion um die menschenrechte von der basis der kleinfamilie her bleibt eine moralische diskussion.

die menschenrechte und die grundbedürfnisse können heute bereits in direkter lebenspraxis realisiert werden.

vorbedingung ist das gemeinsame zusammenleben in alternativen gesellschaftsmodellen.



## umenta 6

So wie die künstler in der kleinfamiliengesellschaft leben, so präsentieren sie ihre kunst, 2 riesige gebäude wurden abgeteilt, je nach grösse des künstlerruhms. jeder ist privat für sich. die weniger arrivierten müssen sich ein zimmer mit anderen teilen, was gleich zu beginn einen veranlasste, alle seine bilder abtransportieren zu lassen, er fühlte sich anderen gegenüber benachteiligt und war beleidigt. jeder will sein eigenes topfi, um sich einmal richtig ausscheissen zu können, draussen im park bekamen die bildhauer überdimensionale sandkastenspiele subventioniert, sie dürfen riesige brücken bauen und in die luft sprengen, sie bauen unbewohnbare holzhäuser, betonmonumente und stahltürme, einsame kunst.

sie nehmen sich so ernst dabei, die künstler, aber keiner kann sein werk geniessen. einer ist böse, weil starfighter auf dem dach zu montie- stände, ich spüre keine potenz. was ren: die kunst muss frei sein. andere würde passieren, wenn alle künstler sieht man mit zwanghafter akribie ihre bilder und plastiken in den kelspuren sichern. spurensicherung ein ler räumen, die trennwände herausneues schlagwort, hier sollen archäologie, geschichte und forschung zu einem holen und zusammenleben? neuen weg der kunst verschmolzen werden. ergebnis: streichholzstädte, verwüstet, verbrannt, ähnlich den miniaturbauten von hobbybastlern. ein anderer lässt einen 1000 meter langen schwanz in die erde rammen, hundert pappschwäne werden durch den park getragen, mama alles für dich. wieder einer läuft mit langem gesicht herum, seine wortreihen laufen zu schnell über den elektronischen anzeiger, schliesslich bricht der strom

spürt, es fehlt die lebenspraxis, alles ist so mystisch, saftlos und ungeil. men. eigentlich müssten sie durch-

die stadt ihm nicht erlaubte, einen ich gerate in keinerlei anregende zureissen, ihre frauen und kinder her-

> sie denken nicht daran, vielleicht bei der nächsten documenta. zur zeit sind sie alle noch ganz ernst in ihre phantasien und leinwandspielereien verstrickt.

die 20.000 babys, die zur eröffnung gekommen sind, schauen bewundernd mit aufgerissenen augen, sie kommen mit grossen erwartungen, man sieht, sie haben sich besonders schön angekleidet. am schluss, wenn sie alles gesehen haben, schwimmen sie weg, kein duttel bedie kunst der KFG ist fad, man kommen, keine kommunikation bekommen, nicht zum budern gekom-

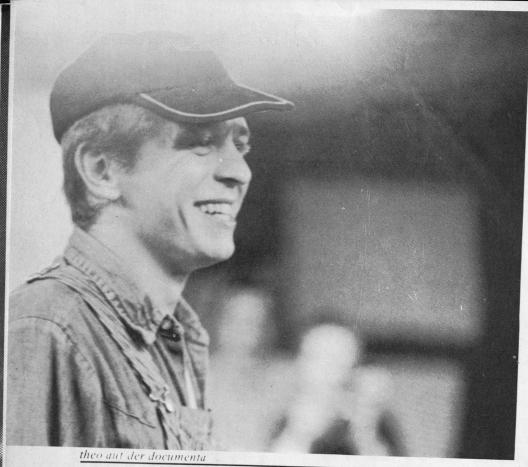

...ich erkläre mich zum grössten künstler der documenta, weil vor keinem bild, vor keiner plastik, bei keiner aktion so viele menschen versammelt waren, wie bei mir...

drehen: "durch solche banalitäten passieren, wird der kunsttempel von will eine neue lebenspraxis."

aus der ganzen welt. ich fordere alle SD-künstler werden, das hiesse ja zur sexuellen revolution auf, die nicht ihr würdet eure biologischen bedürfmit gewalt eine lösung gesellschaft- nisse kennen. kommt erst einmal zum licher probleme anstrebt, sondern friedrichshof. durch die veränderung der eigenen geschädigten sexualität, die schuld ler der documenta, weil vor keinem ist an allen aggressionsausbrüchen der bild, vor keiner plastik, bei keiner akgeschichte. die freie sexualität ist die tion soviele menschen versammelt wagarantie für den weltfrieden.

gleich mit dem bau von hochbetten be- gehen. ginnen, eine bibliothek einrichten, ein mal- und schreibatelier. wir teilen unseren film über aktionsanalyse zeiarbeitsgruppen ein. einige spielen mit, gen sind gleich 100 leute versammelt. die meisten lachen verlegen. wir brau- der einzige lebendige film auf der ganchen einen LKW, um die matratzen zen documenta, sagt eine zuschauerin. aus den privatwohnungen zu holen.

lasse ich mich nicht von meinen exis- geilen AA schweinen besetzt. ist das tentiellen bedürfnissen ablenken, ich jetzt kunst oder wirklichkeit? mitten in die stille rufe ich: na los kommts wir bauen direkt vor dem eingang schon, seid nicht feige, ihr wollt ja einen infostand auf und beginnen, alle. die leute schauen sich verschämt reden zu halten, innerhalb von 5 mi- an. ich gehe langsam zurück: bleibts nuten sind über 500 leute um uns nur, es war ein spass von mir, natürlich herum, TV-kameras surren, presse kann keiner von euch so schnell zum

ich erkläre mich zum grössten künstren wie bei mir. ich danke euch, ihr wir beginnen sofort, folgt uns nach wisst was lebendig ist, ist gut. isolde ins fredericianum (hauptausstellungs- und ich machen noch eine SD über gebäude). wir fangen gleich an, eine zweierbeziehung, perversion und freie grossküche und sanitäre anlagen einzu- sexualität. es werden immer mehr zubauen. wer von euch ist installateur? schauer, wir versuchen sie wegzuschikwo sind tischler? gibt es unter euch ken, schauts euch doch die bilder an, einen baustoffhändler? wir sollten wir haben keine lust mehr, keiner will

als wir im vorraum des filmsaales

ein professor der kunstakademie ich gehe schritt für schritt los richtung lädt uns zu einem künstlerfest ein. eingang, die kameras folgen mir, kunststudenten haben ein mittelalterhöchste spannung, wird eine sensation liches szenarium aufgebaut, kreuze auf-

gestellt, ein platz in der mitte ist von scheinwerfern erleuchtet, dort tummeln sich jongleure, feuerschlucker und harlekine umrandet von jet set, transvestiten, feministinnen, linken, künstlern, alle sind da.

plötzlich ist die mitte leer, jazzmusik tönt über riesige lautsprecher, doch keiner wagt sich in die mitte, ich gehe mit isolde ganz langsam hinein, warum soll ich dieses publikum nicht ausnützen für eine selbstdarstellung. wir bewegen uns in zeitlupe wie sabbernde krüppel, wie schön ist es, hässlich zu sein, ein raunen geht herum: das sind die leute von der AAO, sie starren mit offenen mäulern auf uns, ich greife isolde mit einem schrei von hinten, ein perverser lustmord, sie jagt mich im kreis. wir fliehen voreinander und treffen uns wieder in der mitte, eitel tanzend zur musik, ein herrlicher genuss. wir tanzen ganz nah an ihnen vorbei, schauen sie einzeln an, einige antworten zaghaft mit grimassen. wir fordern sie auf, es auch zu versuchen, aber niemand wagt einen schritt zu machen. in dieser scheinbar lockeren atmosphäre zeigt sich die distanz zwischen oberflächlicher KF-extase und der energetischen explosion in der SD. jede bewegung mit ganzer emotioneller kraft langsam hochsteigen zu lassen, sie bis zum "inferno" zu steigern, anstatt steif und lächelnd den neuesten modetanz herunterzuleiern, ist die höchste form der kunst, sie setzt den ganzen körper in energie um. als eva und andreas weitermachen, schaltet ein eifersüchtiger das licht aus, es wird oberflächlich, sie strömen in paaren in die mitte, diskothekenstimmung macht sich breit, es war zuviel für sie, was eben abgelaufen war. wir gehen.

allein die millionen, die diese documenta gekostet hat, hätten ausgereicht, eine alternative aufzubauen, die lebt. was stattdessen hängt und steht ist unberührbar, nur zum schauen und zu fad zum schauen, tote gegenstände, verdunkelte räume, die man mit gummistiefeln durchwaten kann, 2000 fotos, 20 TV geräte, die immer wieder ein und dasselbe programm zeigen, eine 8-stunden autofahrt durch die wüste, verpackte gebäude, running fence, anonyme besucher, laserstrahlen, ein federkleid, fontainen, ein abstürzendes flugzeug in new vork, jesus lebt, sozialistischer realismus, utopisches autodesign, hare krishna, haertfield gegen den krieg, hammer und sichel 4 x 6 meter, mein ehemaliger professor von der werkkunstschule, hungerstreik von 5 persern, 2 organisatoren treten zurück, skandal, pressekonferenz

°SO €

diese kunst zeigt, dass sie überflüssig

## AAPUBLIKATION

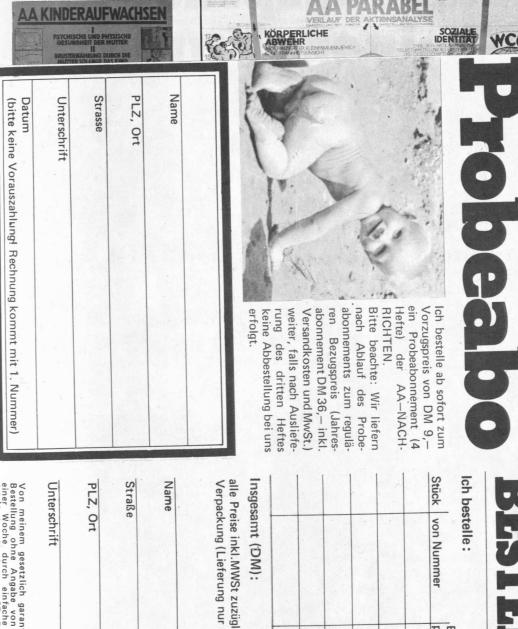

glich Versand und gegen Vorkasse)

DM 3,-/öS 20.-) nur für

Deutschland und Österreich

trag von öS/SFr.

auf das Postscheckkonto

Berlin, Kto.Nr. 6533-100

auf das Konto Postsparkas-

se Wien, Kto. Nr. 2400 529

|                     |        |                                          |                                   |                         |                    | Stück            | ch be            | t                           |
|---------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|                     |        |                                          |                                   |                         |                    | Stück von Nummer | ch bestelle:     | THE PARTY                   |
|                     |        |                                          |                                   |                         |                    | Einzel           |                  |                             |
|                     |        |                                          |                                   |                         |                    | Gesamt           |                  |                             |
| Datum, Unterschrift |        | Rechnung mit 1. Nummer Na per Na N versa | MwSt.  Bitte keine Vorauszahlung, | inkl. Versandkosten und | der AA-NACHRICHTEN | fort ein Jahres- | <b>JAHRESABO</b> | CHO A BENEVICE OF THE PARTY |
| Lie                 | terung | per Na<br>N versa                        | ch-                               | M                       | Viji               |                  |                  | 11                          |

Bestnr. A 1

P.3 DM/sFr 20,- öS 140,-

AA-MUSIK 1 selbstdar stellungsmusik 1974/75 DM/sFr 20,- öS 140,-Bestnr. M 1

DR.MED. **CHRISTIAN ANXIONNAZ AKTIONS-**ANALYSE EINE NEUE THERAPIE PRO&CONTRA

AKTIONSANALYSE eine neue therapie

Bestnr. B 3 ab september



B 2 ab september

. AA NACHRICHTEN AA NACHRICHTEN

AA NACHRICHTEN

DM/sFr 3,- öS 20,- DM/sFr 3,- öS 20,- DM/sFr 3,- öS 20,-Bestnr. A 2

- AA: du bist 47 jahre alt und hast in der kleinfamilie eine gewisse position, du hast an einem 10 tageskurs am FH teilgenommen, wie hast du das durchgestanden?
- am ersten tag wollte ich eigentlich wieder abhauen, weil es ganz anders war, als ich mir vorstellte, ich vermisste den neusiedler seeneusiedl am see hiess es - ich fand das essen nicht gut, weil ich gemüse nicht besonders gerne
- AA: und was hat dich dann überhaupt hier gehalten?
- "ich muss auf die zähne beissen R: und das durchstehen", sagte ich
- AA: um das durchstehen zu können bist du gekommen?
- ich hab das buch gelesen und fand nichts darin, dem ich hätte widersprechen können, mein kommentar dazu nachher war, über die AAO könnte man sagen: wenn jesus christus der erste kommunist war, dann sind diese menschen die zweiten, und es ist nicht die frage: ja oder nein. sondern: wer ist der erste und wer ist der letzte, der dieser organisation beitritt? das war also die begeisterung, die ich hatte, als der kurs begann.
- AA: und wie ist es dir in den folgen- lisl im gespräch mit einem kursgast den tagen ergangen?
  - in den folgenden tagen ging es mir langsam aber sicher immer besser. z.b. die arbeit, da hat der gärtner gesagt, wenn er einen einzelnen alleine arbeiten sah: geh zu dem und arbeitet gemeinsam, damit etwas kommunikation entsteht. das war wiederum genau das gegenteil von dem, was ich bisher erlebt hatte, auf dem bau in der studentenzeit, niemals zu zweit hiess es sonst schwatzt ihr und es wird nichts geleistet. immer positiver kamen mir die SD's vor, weil ich fühlte, dass ich in der mitte auf mich allein gestellt war und von mir etwas gefordert wurde, improvisiert, spontan, so dass gefühle aufkamen, die ich seit jahren nicht mehr kannte, wie angst, wut,

wesentlich fand ich auch die zunehmende emotionelle bindung an die AAO-mitglieder und an die leute der gästegruppe, mit der sexualität klappte es nicht, wie erwartet, denn nach etwa drei tagen hatte ich keine lust mehr, ganz im gegensatz zu ausserhalb der AAO, wo ich eher als geiler bock qualifiziert werde. und worauf führst du zurück, dass dies bedürfnis zurückging?

# Gespräch mit einem Kursgast über die AAO

- zum teil auf die sexuelle unfähig- R: keit der gästefrauen, aber auch auf die tatsache, dass ich nicht gewohnt war, eine frau zu fragen. ob sie mit mir ficken möchte. AA: wie hast du den ablauf der SDabende gefunden?
- die SD-darbietungen am abend, es waren oft mehr als hundert personen da, waren von ungeheuerer intensität und von oft überragendem unterhaltungswert, wobei man nie nur zuschau-
- er und konsument war, sondern R: es konnte einem jederzeit passieren, unvermittelt in der mitte zu stehen. die rufe vom SD-leiter hatten eine magische kraft.
- AA: was meinst du damit?
- ich musste hinein, weil ich wusste, dass man in diesen zwei bis fünf minuten, während welcher man in der mitte stand, mehr an seiner persönlichkeit arbeitete. als das in tagen, wochen oder monaten sonst möglich ist, ich selbst habe das gefühl, fortschritte gemacht zu haben, ich fühle mich sicherer, selbstbewusster, ruhiger als zu beginn des kurses.
- worauf führst du das zurück? ich führe das auf die überwindung der angst und auf den mut zurück, der erforderlich war, um in die mitte zu treten und davon habe ich öfters gebrauch gemacht, wobei mich öfters auch der SD-leiter unterstützt hat. ich

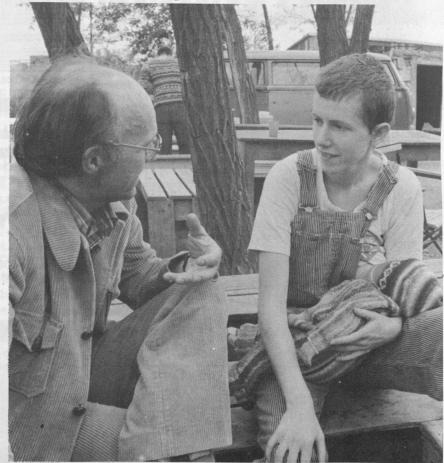

bin überzeugt, dass dieses modell eine grosse zukunft hat während die gesellschaft, in die ich jetzt zurückkehre, ein grosser misthaufen ist, mit nichts als vergangen-

- AA: was sagst du zum kinderaufwachsen, welchen eindurck hast du von den kindern gewonnen?
- ja, die kinder, die allabendlich diesen für uns schweren schritt in die mitte mit leichtigkeit tun, und mit verblüffender sicherheit und grosser phantasie sich darstellen, sprechen für sich. jeder gast kann ihnen nur mit neid zusehen. aber auch die übrigen mitglieder der AAO sind den gästen total überlegen, aufgefallen ist mir noch das überdurchschnittliche intellektuelle niveau, man kann mit jedem über alles reden.
- AA: was sagst du zum problem des sexismus, der der AAO von linken vorgeworfen wird?
- ich kann nur ganz allgemein darüber sprechen, was die sexualität anbelangt: die sexualität als grundbedürfnis des menschen wird hier- das ist meine erfahrung- zum ersten mal menschlich ausgelebt und hat mit der sexualität in der KF, die-wenn sie nicht überhaupt abwesend ist-vorwiegend perverse formen R: hat, nichts mehr zu tun. und da wir den umgang mit der sexualität nicht gelernt haben, fällt es uns schwer, mit diesem hier wieder entdeckten grundbedürfnis umzugehen.
- AA: weiters wird der AAO von ihren gegnern eine autoritäre, hierarchische struktur vorgeworfen.
- derlei faschistisches kann ich in der praxis, wie ich sie hier als gast erlebt habe, nirgends feststellen.
- AA: noch eine letzte frage: möchtest du in der AAO leben? oder könntest du dir das vorstellen?
- ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, das würde aber eine umstellung bei mir bedingen, die ich mich im augenblick aber nicht zu vollziehen getraue.
- AA: hast du das gefühl, dass die SDs jemandem schaden könnten? oder dass man davon wahnsinnig werden könnte?
- ich finde die frage absurd, im besten fall könnte ein wahnsinniger geheilt werden.
- glaubst du, dass otto ein privatkonto hat, wie ihm vorgeworfen wird?
- da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das nicht stimmt, weil das völlig im gegensatz zum

bewusstsein steht, das er vertritt und das hier verbreitet wird. ich habe übrigens noch nie in meinem ganzen leben soviel wahrheit und so wenig lüge angetroffen, wie hier.

und da ist noch etwas wichtiges: die atmosphäre hier ist deshalb so gut, weil nicht dauernd geschimpft und kritisiert wird wie in der KF-gesellschaft, draussen ist jeder rhetorisch ein revolutionär, und hier sind die leute in einer weise zufrieden, dass man von dieser zufriedenheit angesteckt wird und sich deshalb sehr wohlfühlt. wenn ich abreise, kann ich sagen, dass ich niemals und nirgends so viele freunde zurückgelassen habe, die ich mag und die mich mögen.

- das ist ja eine lobeshymne. da ist nichts übertrieben. wie erklärst du dir, dass es soviel negative kritik an der AAO gibt?
- ich verstehe die linken überhaupt nicht, dass sie dieses modell kritisieren, wo doch hier der kommunismus in einer form praktiziert wird, die nicht reiner sein könnte.
- AA: und was hältst du davon, wie die presse berichtet, z.b. der spiegel? ia, die presseberichte, die ich gelesen habe, waren einer der gründe, die mich veranlassten, einen kurs zu besuchen, ich habe den eindruck, dass die presseleute. die hier waren, überhaupt nichts begriffen haben, denn sie haben alles, was positiv war, unterschlagen und das in ihren augen negative haben sie besonders hervorgehoben. und das ergab dann ein völlig verzerrtes bild der realität. der im "spiegel" zitierte ausspruch von robert jungk, der über die AAO schreibt, sie sei "oberflächlich und gefährlich" z.b.: ich möchte von herrn jungk wissen, was er oberflächlich findet und was gefährlich, ich finde vor allem seine aussage selbst sehr oberflächlich, von einem sogenannten zukunftsforscher, der mit solchen sätzen lediglich erreichen will, dass zukunft ver-

hindert wird.

ich bin anfangs unter anderem deshalb gekommen, um die widersprüchlichen aussagen zwischen buch und presse zu überprüfen und jetzt, nach den 10 tagen hier, bin ich weiterhin begeistert, aber zugleich verwirrt. weil ein eintritt in die AAO, der vorher nicht im entferntesten in frage kam, plötzlich diskutabel geworden ist.

## **AN-UND VERKAUF**

GEBRAUCHTE ERSATZ-TEILE FÜR KÄFER UND BUS - GROSSE AUS-WAHL AN GEPRÜFTEN VW-MOTOREN AB DM 100,- - ALLE VW-AN-LASSER - PREISGÜN-STIGE VW'S UND BUSSE MIT TÜV ZU VERKAU-FEN - WIR KAUFEN AUCH UNFALL- UND SCHROTT VW'S ZU HÖCHSTPREISEN AN.



s muss einmal gesagt werden, dass s. freud ein geradezu unglaubliches genie war, nicht ein wissenschaftliches. sondern ein menschliches.

er hat das bedeutendste thema des 20. jahrhunderts angeschlagen, nämlich das thema sexualität. er entdeckte die infantile sexualität, er löste das rätsel des traumes, er löste das geheimnis der neurose und der symptombildung. überall sah er die verdrängte und verkrüppelte sexualität am werk.

er wagte sich an unerquickliche, tabuisierte themen wie den inzest und die homosexualität heran. er brachte licht in die genese von geisteskrankheiten. er hat das weltbild vom menschen verändert.

dass er seine eigene sexuelle stauung innerhalb der KF-struktur nicht lösen konnte, ist nicht seine schuld.

s. freud ist ein mann, der unsere bewunderung verdient. kein analytiker nach ihm hat annähernd seine grösse und seinen moralischen mut. sie sind alle zwerge, mit ihm verglichen.

aus seinem werk spricht ein grosser humanist zu uns. es sind viele unanständige, "wienerische" dinge enthalten. auch wenn er mit seinem todestrieb in die irre ging, wir können trotzdem von einem gewaltigen aufklärer sprechen.

s. freud war kein theoretiker, sondern ein schwerstarbeiter, der tagsüber seine analytische praxis betrieb und nachts darüber schrieb, er hielt sich vom unnötigen kleinfamilienbetrieb ferne. er wollte sich von der KFG nicht aufsaugen und verwässern lassen. er blieb in seiner wohnung und arbeitete trotz vieler neurasthenischer beschwerden, die aus seiner sexualstauung herrührten, an den themen, die er erfunden hat.

seine erkenntnisse stammen aus seiner selbsterforschung. nur was er an sich selbst erkannt hat, konnte er auch an seinen patienten erkennen. seine nachfolger, allesamt verwässerer, die nie seinen horizont errreichten, haben die grundlegenden themen, die er aufwarf, nicht weiterverfolgt. vielleicht mit ausnahme von wilhelm reich, der jedoch infolge seiner eigenen unerkannten homosexualität auf die naturforschung auswich und die lächerliche idee produzierte, die sexualität nun endlich dingfest zu machen und ausserhalb jeder gesellschaftlichen verwirklichung und praxis zu messen, wie man etwa die stromstärke misst.

w. reich glitt in die mystik ab.

freud blieb zeitlebens realistischer. er war kein romantiker, seine todestriebtheorie resultiert aus der unlösbarkeit seiner eigenen sexuellen probleme. es war eine gesellschaftliche schranke, über die der sozialdemokrat freud nicht springen konnte, näm-

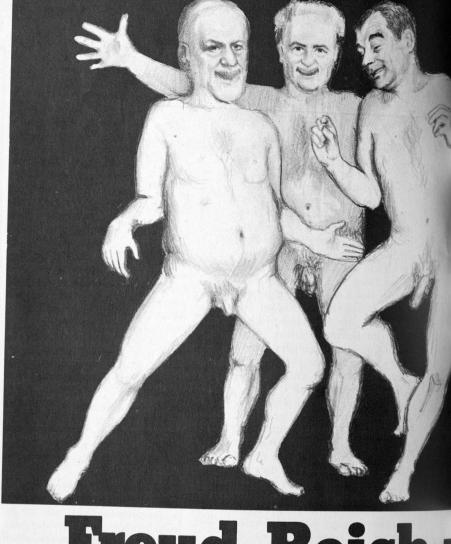



# Freud, Reich und die Weiter-entwicklung der Therapie zur SD

lich die familienschranke.

geradezu gigantisch mutet uns an, dass es s. freud gelang, das thema inzest aufzuwerfen und das inzesttabu von der totemgesellschaft herauszulösen und auf unsere gesellschaft zu übertragen.

der in seinem bürgertum gefangene gedankenriese freud hielt unerbittlich an der sexuellen ursache der neurose

freud hatte jahrelang eine homosexuelle fixierung auf seinen berliner HNO-spezialisten, er hiess fliess. es war um die zeit der selbstanalyse und der grossen entdeckungen freuds, der lösung des traumrätsels und der entdekkung des ödipus-komplexes. in vielen träumen freuds tauchte sein freund als vaterersatz auf, negative und positive übertragung wechselten. schliesslich hielt fliess nicht mehr mit. er blieb auf der strecke. freud fiel in depressionen. er schrieb vom "schuldgefühl des überlebenden". ähnliche homosexuelle, un-

durchschaute übertragungen verbanden ihn anfangs mit c.g. jung, erst als dieser ausscherte, trennte sich freud von ihm. als sich ferenczi einmal, nach einer urlaubsreise mit freud, bei ihm beklagte, dass er sich so reserviert verhalten habe, antwortete freud cool: "ich habe ein stück homosexueller besetzung eingezogen und zur vergrösserung des eigenen ichs verwendet."

s. freud hat viel über seine homosexuellen neigungen gewusst und sie nicht verleugnet. selbst seine todestriebtheorie entsprang seinem realismus und seiner erfahrung mit sich und den patienten, es war freud aufgefallen, dass eigentlich keine analyse einen vollen, befriedigenden erfolg brachte. er führte dies auf das wirken einer negativen kraft zurück, die auch in seinem eigenen körper als gaumenkrebs wirksam war, er war ehrlich genug, diese negative kraft anzuerkennen. nach langem zögern entschloss er sich, sie todestrieb zu nennen.

in wirklichkeit konnte freud nicht erkennen, dass der todestrieb seine ursache in der konstellation der familie hat und der daraus folgenden stauung der sexualität entspringt. es gibt keinen todestrieb.

freud konnte nicht wissen, dass die schädigung des menschen nicht durch eine therapie allein zu beheben ist, sondern nur durch veränderung seiner lebenspraxis. eine therapie kann immer nur die symptome bessern, bzw. zum verschwinden bringen, ändert sich aber nicht die lebenspraxis des therapierten, so treten bald neue schwierigkeiten und symptome auf, sie haben ihre ursache nicht im individuum, sondern in der sozialen und sexuellen praxis des individuums, eine praxis, in der die sexuelle energie nicht voll umgesetzt werden kann, produziert stauungen und damit neue symptome. daran krankt jede therapie bis heute.

eine moderne therapie kann nur da-

rin bestehen, die lebenspraxis des geschädigten so zu verändern, dass sie selbst zur therapie wird, nicht nur das individuum muss geändert werden, es muss gleichzeitig die soziale umgebung und seine lebenspraxis geändert werden.

es ist bereits bewiesen, dass es keine einzige therapie gibt, die die probleme des geschädigten lösen könnte. sie kann immer nur die symptome verschieben. w. reich hat diese tatsache erkannt und den gesichtspunkt der therapie auf den ökonomischen und energetischen aspekt verlagert.

er erkannte in der schädigung des einzelnen die gestaute sexualität am werk. er glaubte, die auslösung des orgasmusreflexes und die darauf folgende herstellung der orgastischen potenz würde die gesundung des geschädigten bewirken.

er hatte recht, aber nur zum teil. auch bei ihm war die kulturelle schranke der familiensituation wirk-

sam, er erkannte zwar den energetischen anteil an der gesundung des einzelnen und ahnte auch die sozialen konsequenzen, die in der forderung nach einem befriedigenden sexualleben entstehen würden, bekam jedoch angst davor. er spürte, dass die soziale konsequenz die auflösung der familienstruktur bedeuten würde, er schreckte davor zurück, er konnte nicht fordern, was er selbst nicht verwirklicht hatte. deswegen, auch aus dem druck seiner eigenen gestauten sexualität heraus, bekam er paranoia und befürchtete eine allgemeine, amerikanische sexualorgie von ungeheurem ausmass.

die sozialen konsequenzen aus den forschungen von freud und reich zog die AAO, indem sie in ihrer lebenspraxis die struktur der zweierbeziehung als schädigung erkannte und die freie sexualität als biologisches grundbedürfnis des menschen entdeckte.

dadurch veränderte sich auch die therapeutische arbeit. die therapie wurde aus der zweierbeziehungskonstellation herausgelöst und um die soziale dimension der freien sexualität und des gemeinschaftlichen lebens er-

das verhältnis arzt-patient wurde verschoben und schliesslich ganz aufgegeben. indem der selbstdarsteller seine eigene therapie in die hand nimmt, wird er zum künstler, er wird zum selbstdarsteller und selbstgestalter. durch die selbstdarstellung wird die therapie öffentlich, es ist nicht notwendig, die schädigung im geheimen mit dem analytiker zu besprechen, im gegenteil, die veröffentlichung und darstellung der schädigung ist selbst schon therapie. es ist also aus dem analysanden, der seine schwierigkeiten und perversionen wie eine beichte dem analytiker eingesteht, der darsteller seiner eigenen schädigung geworden, der selbstdarsteller nimmt seine gesundung selbst in die hand, als künstler, als schöpferischer mensch.

er lebt ausserdem in einer umgebung, in der sexuelle und soziale unterdrückung aufgehoben sind. anders gesagt, in einer umgebung, die seine positiven anstrengungen fördert. es ist das äusserst wichtig, weil die kleinfamilienumgebung und -praxis die abpanzerung fördert und daher gift für den durch die therapie emotionell aufgewühlten ist.

in diesem sinne geht die therapie der AAO über die grenzen jeder kleinfamilientherapie hinaus, sowohl sozial, als auch sexuell, als auch individuell. eine entwicklung des geschädigten individuums kann nicht durch beichte und geschrei und regression alleine, sondern nur durch die künstlerische soziale und sexuelle bewältigung der schädigung erfolgen.

# Die Organisation des AA lentrums, in der AAO, dass es keine starren festgefahrenen ist dauernd in bewegung. was heut enthusiastische begeisterung hervoor

ls ich am FH ankam, war es nacht. schon von weitem sah man die strassenbeleuchtung und die lichter vom schüttkasten. da hatte sich allerhand getan, seit ich vor zwei jahren das erste mal hier war. gleich am eingang das neue flugdach, die werkstatt und der neubau.

diesmal bin ich ja hergekommen, um direkt einzuziehen. schon am ersten tag war ich fasziniert vom leben am FH. wie ein kleines kind bin ich staunend rumgelaufen, habe dauernd gefragt, wollte alles wissen, aber es ist einfach zuviel, und ich will einmal schildern, wie ich die organisation er-

## BEWUSSTSEINSGRUPPEN

am FH gibt es 5 verschiedene gruppen. zuerst ist da einmal die gästegruppe, in der alle kursgäste sind, die nur vormittags arbeiten und nachmittags einzelanalysen oder gästeselbstdarstellungen machen. dann gibt es die 3. gruppe. das sind leute, die gerade eingezogen sind und noch länger am FH bleiben wollen. sie sind schon richtige mitglieder der AAO mit gemeinschaftseigentum und freier sexualität innerhalb ihrer gruppe.

die 2. gruppe besteht aus leuten von anderen AA-gruppen, die hier eine ausbildung machen. viele haben schon verantwortungsvolle aufgaben in der kindergruppe oder als facharbeiter oder arbeitsgruppenleiter (AGL) übernommen. in dieser gruppe leben 45 männer und frauen. deshalb ist sie in 2A und 2B geteilt. sie machen getrennt SDs, haben aber gemeinsame sexuali-

die nächste gruppe ist die 1B. in dieser gruppe wird man zum bewusstseinsverbreiter ausgebildet. sie arbeiten in der kindergruppe, als arbeitsgruppenleiter oder projektleiter, machen mit gästen einzel-SD und leiten 11.-BAG am friedrichshof BAGs. sie haben gemeinsame sexualität mit der ersten gruppe.

die 1A ist die bewusstseinsspitze der AAO. in dieser gruppe leben diejenigen, die schon seit vielen jahren dabei sind, sich also schon sehr lange

kennen, tiefe beziehungen haben und zählt über den tagesablauf, nimmt die den FH aufbauten. dann gibt es noch einige, die sich sehr gut entwickelt haben, sodass sie es schaffen, sich an der kommunikation zu beteiligen und mitzuarbeiten. in der 1A sind die menschen mit dem höchsten bewusstsein der welt. sie arbeiten als projektleiter, gruppenleiter und bewusstseinsverbreiter. die meisten sind internationale organisatoren für verschiedene arbeitsgebiete, für bewusstseinsverbreitung, verlag, ökonomie und finanzen, AAmagazine.

#### BAGS

jede gruppe ist ausserdem noch in BAGs unterteilt. das sind bewusstseinsarbeitsgruppen, in denen all diejenigen sind, die ein ähnliches bewusstseinsniveau haben. durch diese bewusstseinsstruktur weiss jeder, wo er steht, diese struktur ist nicht starr, sondern flüssig. sie ändert sich ständig, indem sich jeder selbst verändert. wo man in dieser struktur steht, entscheidet die gruppe und letztlich man selber. die kriterien für eine solche einstufung

geilheit, lockerheit, kommunikation in der gruppe, soziales verhalten und übernehmen von verantwortung.



#### ORGANISATOREN

nach der ankunft am FH geht man ins büro, wo sich der gästeorganisator um jeden einzelnen kümmert. er erpersonalien auf, erledigt die polizeiliche anmeldung, fragt nach dem krankenschein, weist den schlafplatz zu und teilt die einzel SD ein. danach wird man auf ansteckende krankheiten untersucht. der GO, gesundheitsorganisator, kümmert sich darum, dass alle hygienevorschriften beachtet und eingehalten werden. so gibt es z.b. für jede gruppe bestimmte duschzeiten, getrennte toiletten und waschräume.

wenn einer einziehen will, wird er ausserdem in eine kartei aufgenommen, in der alle persönlichen daten, krankheiten, allergien, diäten und alle berufe und fähigkeiten notiert werden, damit jeder optimal in der gruppe eingesetzt werden kann und man jederzeit weiss, wer was kann, einer kümmert sich um die auflösung des privateigentums, da man bei einzug automatisch mitbesitzer des internationalen gemeinschaftseigentums wird. aller besitz wird aufgeschrieben und kommt auf das internationale konto, auf dem alle einzugsgelder liegen. wertgegenstände, die wir in der AAO nicht benötigen, werden verkauft.

vom arbeitsorganisator (AO) wird man entsprechend seinen wünschen und fähigkeiten einer der vielen arbeitsgruppen zugeteilt.

### **ARBEITSGRUPPENLEITER**

alle arbeitsgruppen werden von einem arbeitsgruppenleiter (AGL) angeleitet. der AGL sorgt für organisation, planung und durchführung der arbeit und kümmert sich um die kommunikation in der gruppe. er macht also gute stimmung, deckt konkurrenzen auf und kümmert sich um jeden persönlich. während man in der KFG einen chef hat, dessen launen man gnadenlos ausgeliefert ist, der oftmals autoritär und faschistoid auftritt und von dem man ökonomisch abhängig ist, muss der AGL seine stellung täglich durch guten kontakt, soziales verhalten und positives auftreten beweisen, ein AGL, der angefressen ist, mit seinen eigenen problemen nicht fertig wird, autoritär auftritt oder durchdreht, wird von der

gruppe sehr bald abgesetzt und einer, der sich positiver verhalten kann, übernimmt seine stelle. das ist das tolle

in der AAO, dass es keine starren, festgefahrenen stellungen gibt. alles ist dauernd in bewegung. was heute enthusiastische begeisterung hervorruft, kann morgen schon vergessen sein, weil es wieder etwas neues, interessanteres gibt. wer nicht ununterbrochen gegen seine krankheit kämpft und meint, aufgrund irgendeiner position in der gruppe bräuchte er nichts



jürgen - AGL der elektrik

mehr an sich zu ändern, wird überholt. viele warten schon darauf, verantwortungsvolle aufgaben zu übernehmen. frühere leistungen zählen hier nicht. man muss sich jeden tag aufs neue behaupten, sich ständig ändern. dadurch entwickelt man sich hier so schnell wie sonst nirgends auf der ganzen welt.

als ich neu in die gruppe kam, musste ich bescheiden anfangen. ich kann auch jetzt noch keine echte verantwortung übernehmen, da ich zu unzuverlässig bin, dauernd werde ich von krankheitsanfällen durchrüttelt. tiefe depressionen und aggressionen brechen immer wieder durch. ich merke immer mehr, dass ich meine krankheit noch nicht im griff habe, dass es einfach an bewusstsein fehlt. dieses kann man auch nicht erzwingen, sondern nur langsam durch die tägliche lebenspraxis und durch selbstdarstellungen erlangen. deshalb arbeiten auch die meisten neuen 2-3 jahre manuell in der AAO.

## ARBEIT AM FH

die arbeit am FH ist in 5 hauptgebiete unterteilt.

I. aufbau und ausbau des friedrichs-1. elektrik: es werden leitungen gelegt

noch eine eigene stromversorgung durch generator. demnächst werden wir ans öffentliche stromnetz ange- 1.

- schlossen. die leitungen legen wir
- installation: wasserversorgung, kanalbau, kläranlage, reparaturen, 2.
- 3. mechanik: reparatur unserer fahrzeuge, inspektionen, maschinenpflege und instandsetzung.



mechanikergruppe

- 4. schlosserei: fenster- und türrahmen schweissen, drehen, und alle schlosserarbeiten.
- 5. malerei: kacheln und fliessen, streichen, lackieren, schaufenster der AA-magazine dekorieren.



baugruppe

6. bau: ausbau und aufbau des FH, betonieren, verputzen. mauern,



tischlergruppe

- 7. tischlerei: inneneinrichtungen, bau von möbeln, betten, regalen und sitzecken. verschalungen für den bau, bau des flugdaches sowie alle holzarbeiten.
- zentraler einkauf: für alle arbeitsgruppen gibt es einen gemeinsamen einkäufer.

## für den neubau, zur zeit haben wir II. gesundheit, sicherheit, ordnung und ernährung

- gesundheitsorganisator: untersuchungen auf krankheiten etc. einhaltung der hygienevorschriften, erste hilfe, zahnuntersuchung.
- küche: kochen, einkauf, organisation, lagerung.



küchengruppe

- 3. schweinezucht: ferkelverkauf, schlachten, wurstmachen, lagerung.
- 4. putenzucht: aufzucht von puten zum eigenbedarf, demnächst komhühner noch



garten: anbau von biologisch vollwertigem gemüse, obst und getreide, der garten soll auf biologisch-dynamischen anbau umgestellt werden.



- wäscherei: die gesamte wäsche wird in der selbstaufgebauten grosswäscherei gewaschen und getrocknet. jeden tag wird für eine bestimmte gruppe gewaschen.
- ordnung: für gelände, schüttkasten und schulhaus gibt es jeweils eine arbeitsgruppe, die aufräumt, sauber macht, putzt und staubsaugt und für ordnung sorgt.
- sicherheit: auf allen arbeitsplätzen müssen die sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. schutzkleidung

und helme müssen getragen und schutzbrillen aufgesetzt werden. baustellen werden abgesichert, material überprüft, gefahrenstellen erkannt und beseitigt. nachts werden rundgänge gemacht, es gibt jetzt eine feuerwehr, die für feuer und katastropheneinsätze ausgebildet wird.

## III. organisation und verwaltung

1. kurs- und gästebüro, anmeldung und organisatorische betreuung der gä-



gästebüro

wirtschafts- und finanzverwaltung der internationalen AAO. verwaltungsbüro für alle AAs, krankenversicherung, meldezettel, internationale arbeitsorganisation. mit telex kommen wöchentlich die finanzberichte aller AAgruppen he-

## IV. kindergruppe und schule.

beschäftigung der kinder während des ganzen tages in altersmässig aufgegliederten kindergruppen, ausarbeitung eines lehrplanes für 2 verschiedene altersgruppen, ausarbeitung von spielen, theater, malen, experimenten zum thema des lehrplans, z.b. brotherstellung, papiererzeugung, besuch unserer drukkerei in neusiedl, herstellen einer kinderzeitung.

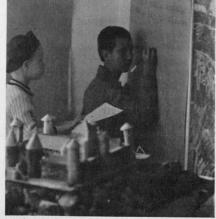

AA-schule

#### V. bewusstseinsarbeit.

- 1. selbstdarstellungen, jede gruppe am FH macht abends selbstdarstellungen, die von einem SD-leiter geleitet werden. wichtig sind die gäste, die nachmittags einzel SD's und gruppen SD machen.
- 2. BAGs, die bewusstseinsarbeitsgruppen, treffen sich um ein gemeinsames thema zu behandeln.
- BV arbeit, die bewusstseinsverbreitung ist eines der wichtigsten prinzipien der AAO. dazu gehört das organisieren und die durchführung von tourneen mit filmen und schallplatten, büchern und zeitungen, kontakt mit VIPs und den medien. veranstaltungen, kurse und marathons.

in neusiedl werden sämtliche publikationen der AAO graphisch gestaltet und gedruckt. die AA-nachrichten und unsere bücher werden von hier in die ganze welt verschickt. plakate, flugzettel, poster, postkarten, formulare und broschüren werden alle selbst entworfen und hergestellt.



für alle arbeitsgruppen gibt es regelmässig projekt-sitzungen, in denen die arbeit besprochen, geplant und koordiniert wird. es wird die bewusstseinsstruktur immer wieder neu bestimmt und über das emotionelle klima in der arbeitsgruppe geredet, meist in selbstdarstellerischer form, die arbeitsgruppenleiter machen auch BAGs um bewusstsein über die speziellen probleme des leitens zu erlangen. es werden SD's über konflikt- und problemsituationen in den arbeitsgruppen gemacht.

in der AAO gibt es für jede tätigkeit einen verantwortlichen: dadurch können alle fehlleistungen aufgedeckt und kritisiert werden. dies finde ich eine ganz tolle sache, die es draussen in der linken und alternativen szene nicht gibt. dort herrscht nur chaos. da braucht man keine verantwortlichen. jeder ist für alles verantwort-



einzel sd

lich. ein irrsinniger anspruch, der in der realität gar nicht zu verwirklichen ist. aus angst vor kritik und der destruktiven konkurrenz getraut sich nur selten jemand, sich für etwas verantwortlich zu erklären, fehlleistungen werden von dem einen dem anderen zugeschoben, am schluss wars dann eh nur halb so schlimm, es wird verdrängt, um die ruhe nicht zu stören. dadurch ändert sich dann auch nichts, denn nur durch konstruktive kritik kann sich etwas weiterentwickeln. man darf keine angst vor der veränderung haben. diese nicht gelösten konkurrenzen und autoritätsprobleme verursachen den immer tieferen, stinkenden sumpf der alternativbewegung, solange man keine verantwortung übernimmt und sich damit der kritik stellt, gibt es keine entwicklung.

in der AAO gibt es auch keine fachidiotie. während man in der KFG zum fachidioten werden muss, damit man etwas besonderes darstellen kann, womit man sich unabkömmlich und wichtig machen kann, und noch stolz darauf ist, wird in der AAO alles wissen weitervermittelt. jedem ist es wichtig, etwas weitervermitteln zu können und andere auszubilden. es gibt verschiedene BAGs, in denen man sich beruflich weiterbildet, lehrgänge werden abgehalten und kurse gemacht. jeder facharbeiter will sein wissen weitervermitteln, um unabhängig von seiner arbeit zu sein, damit auch andere jederzeit seine arbeit übernehmen können. es gibt soviel zu tun in der AAO, und schliesslich will jeder einmal bewusstseinsverbreiter werden. die manuelle arbeit ist nur wichtig, um die materiellen bedürfnisse zu befriedigen, mehr nicht. ziel ist es, bewusstsein zu kriegen und zu verbreiten. nur durch arbeit kann man sich in der AAO nicht entwickeln.

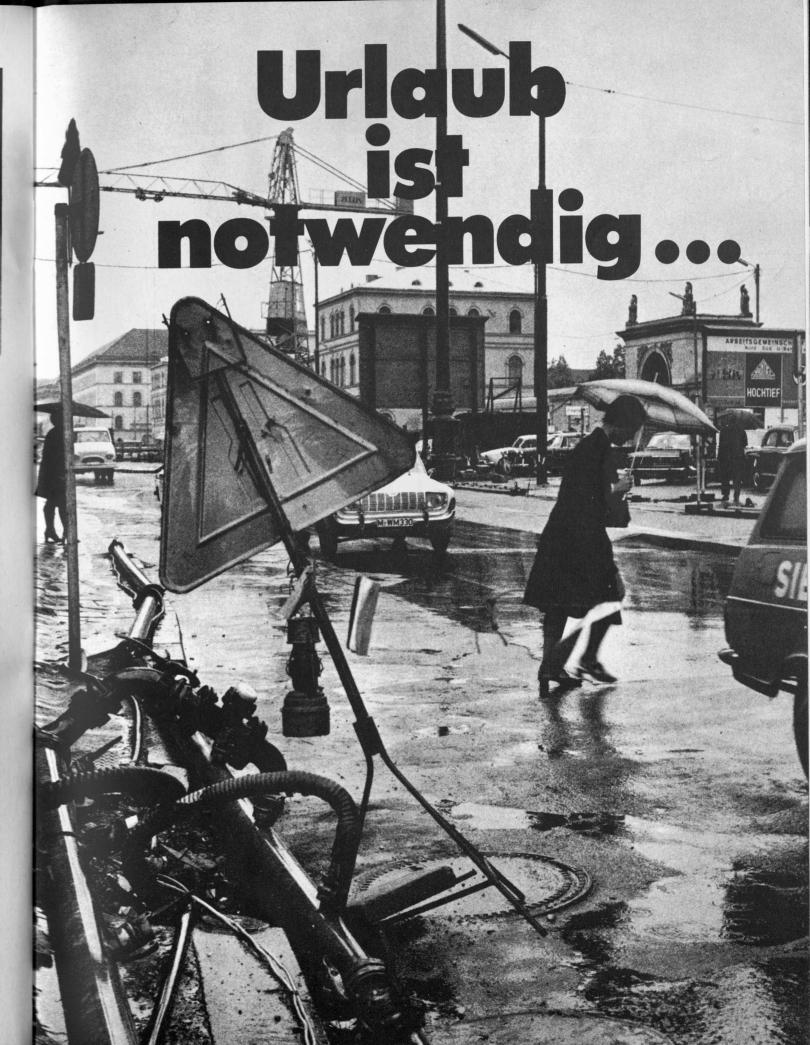

# iber mit Be-vusstsein!

Sichere Dir den regelmäßigen Bezug durch ein Abonnemen

## AA Nachrich die zeitschrift für:

gemeinsames zusammenleben, gemeinsames eige tum, gemeinsame ökonomie, gemeinsame wohnung, kleidung und einährung, gemeinsame kinder, gemeinsame selbstdarstellungen, gemeinsame me bewusstseinsarbeit und bewusstseinsverbreitun gemeinsame verwaltung, organisation und bew seinsstruktur, gemeinsame ökologische identität.



AHRESABONNEMENT 2 NUMMERN DM36-- OS 240-- SF36--

## **Herbert Stumpfl:**

## Wie ich es geschafft habe

## **Meine Entwick**lung zum Selbstdarsteller

Mein weg durch den underground begann, als ich nach wien zog, um soziologie zu studieren. ich war 22 jahre, war einige monate lehrer auf dem lande gewesen und hatte 9 monate bundesheer als gefreiter abgeschlossen.

meine sexualität war gestaut, ich fickte fast gar nicht und spritzte sofort ab. es war das damals mein hauptproblem, weil ich mich wegen meiner "impotenz" sehr minderwertig fühlte. ich bin kein richtiger mann, dachte ich. ich war gleichzeitig sehr aggressiv und sehr schüchtern.

ich versuchte es anfangs mit dem soziologiestudium, war aber bald enttäuscht. ich wohnte in einem katholischen studentenheim die ersten zwei jahre. es ging mir sehr schlecht, weil ich mich einsam fühlte, dabei kam ich auf ganz absurde versuche, meinem



leben einen sinn zu geben. z.b. indem ich hungerte. einmal ass ich zwei tage lang gar nichts, aus reiner eitelkeit, um bendigste gruppe in wien, die existierte. überhaupt irgend etwas zu tun.

vom bürgerlichen standpunkt aus daraus die AAO. gesehen, geriet ich immer mehr auf die schiefe bahn, ich studierte nicht und der aus, weil ich glaubte, selber eine liess mich verschlampen. es zog mich gruppe gründen zu müssen. von heute dorthin, wo es am radikalsten und wildesten zuging.

sein kam, geriet ich in den wiener un- ich war jedoch angesteckt von den akderground und machte alles mit, was tivitäten und der lebendigkeit ottos.

man im underground überhaupt ma- was er kann, das kann ich auch, glaubchen kann. zusammenleben mit meh- te ich. es war ein irrtum. ich hatte die reren in WGs und kommunen. trotz schwierigkeiten, eine gruppe zu leiten, gelegentlicher durchbrüche kam man unterschätzt. ich hatte keine ahnung jedoch nur zum ficken, wenn man ei- von meiner schädigung und davon, dass ne regelrechte zweierbeziehung hatte. man vor allem liebesfähig sein muss, ich machte psychoanalyse. sobald ich wenn ein gutes klima in einer gruppe



kommune taborstrasse 1971

eine zweierbeziehung hatte, konnte ich auch ficken, ich geriet immer mehr in den sumpf. es war ein sinnloses leben. dabei war ich aktiv, gründete eine gruppe, engagierte mich "politisch" und beteiligte mich am wiener aktio-

es half alles nichts. immer wieder geriet ich in depressionen. gegen das establishment zu rebellieren und zu stören, riss mich kurz aus dem allgemeinen underground-trübsinn heraus. das war auch der sinn dieser aktionen. sie entsprangen alle mehr oder weniger der verzweiflung.

während jedoch alle anderen typen entweder nach der zeit des protestes wieder zu studieren begannen oder überhaupt irgendwo in kommunen versandelten, zog ich in die praterstrasse bei otto mühl ein. es war das die le-

im laufe der jahre entwickelte sich

ich zog jedoch nach einem jahr wieaus gesehen, war das ein blödsinn, denn ich überschätzte mich, als ich ohne dass es mir richtig zu bewusst- glaubte, ich könnte eine gruppe leiten.

herrschen soll.

es war einer jener sinnlosen befreiungsversuche, die man macht, weil man kein bewusstsein hat, im nachhinein gesehen, ein blödsinn, der mich aber mit meiner schädigung bekannt gemacht hat, und mit den schwierigkeiten, die auftauchen, wenn man eine neue lebenspraxis auf die beine stellen will.

als sich herausstellte, dass wir es weder ökonomisch noch mit der kindererziehung schafften, dass einfach die schädigung der einzelnen zu gross war, meine mit eingeschlossen, zog die gesamte gruppe in der praterstrasse ein. ich musste ganz von vorne anfangen. ich hatte es selbst schaffen wollen und war gescheitert.

ich hatte depressionen, zuerst arbeitete ich im transport mit und leitete ihn einige monate lang, dann zog ich zum friedrichshof und begann dort im stall zu arbeiten. ich arbeitete dort ein jahr lang, ich wusste, mit mir ist nichts besonderes los. wenn ich schon



während der dreharbeiten zu "sweet

sonst nichts kann, so will ich wenigstens arbeiten und nützlich sein. ich war sehr steif geworden, als ich

die gruppe geleitet hatte. als ich am friedrichshof einzog, fühlte ich mich



SD herbert stumpfl minderwertig und voll hass. ich glaubte, mich aufrecht halten zu müssen. aber die krankheit war schlauer als ich. denn ich bekam jedesmal, wenn ich zu wenig kontakt herstellte, migräne. auch mein hass brach von zeit zu zeit ganz unvermittelt durch und ich schimpfte dann wie ein berg-

ich führte mich selbst wie ein hagestolz oder ein fremder auf. eigentlich war ich ein sehr eingebildeter idiot, der mit der kommunikation nicht mitkam und aus der not eine tugend machte, indem er geringschätzig wie ein einsamer westernheld auf die anderen herabsah. ich mache meine arbeit, dachte ich mir. niemand kann mir etwas nachsagen, heimlich schrieb ich sehr viel, lauter blödsinn, fühlte mich wie hölderlin, wenn ich einsam durch die blühenden wiesen ging, oder fühlte mich wie ein alchemist, wenn ich im stall mit hühnerblut, eiern, schwarzerde, milch und roggen "experimentierte".



ich brach ein paarmal unter migräneanfällen zusammen. ich lernte, dass ich ohne kontakt und kommunikation mit der gruppe nicht weiterkam.

ich begann dann, als maurer zu arbeiten, später wurde ich einkäufer der

von heute aus gesehen, war auch die arbeit im stall ein unsinn, weil sie nur meiner kontaktlosigkeit und meinem trotz entsprang. es ist aber so, dass jeder, der so eine schwere kommunikationsstörung wie ich hatte, gar nichts anderes tun kann als arbeiten. schon als ich als maurer arbeitete und mehr kontakt hatte, es waren die anfangszeiten der maurerei am friedrichshof, ging es mir bedeutend besser, obwohl ich die arbeit hasste. ich geriet aber öfter in eine art ekstase. sie kam von meinem energetischen überdruck her. ich hatte noch nicht gelernt, die überschüssige energie in der SD darzustell-

für meine weiterentwicklung war es wichtig, dass ich halbwegs brauchbare texte für die zeitung schreiben lernte. geschrieben hatte ich sowieso schon immer, weil ich ja einmal dichter werden wollte.

zum zweiten konnte ich klavier spielen und dadurch eine gute stimmung erzeugen. ich traute mich auch zu singen. das war auch der grund, warum ich bald begann, die SDs bei den gästen am nachmittag zu leiten.

ich hatte immer schon ein gutes, formales gespür für die SDs gehabt. dann kam die erste deutschlandtournee. bernd leitete, ich fuhr sozusagen als sänger mit, zusammen mit einer gitarre. vor dem ersten auftritt in der münchner uni wurde mir schlecht, so aufgeregt war ich. es ging aber sehr gut. als ich auftrat, sprang ich auf den katheder und drehte auf, so dass die leute positiv mitgerissen wurden und spontan zu klatschen begannen. ich spürte, dass ich gut ankam.

dann leitete ich selbst eine kleine tournee, durch drei städte von österreich. die erste stadt war innsbruck. allein schon die fahrt durch gebirge war ein wahnsinn. es war drohend, eine gemse überschritt die strasse. aber ich will das alles gar nicht erzählen.

auf jeden fall kamen wir in innsbruck nicht durch, das publikum war negativ, es waren lauter gebirgler, die eingebildet auf ihren olympiaort waren.

in klagenfurt waren wir dann ganz sanft, eher wie kinder, und in graz drehten wir wieder richtig auf. es war ebenfalls ein eingebildetes studentenpublikum, aber wir schnitten gut ab.

in innsbruck hatte mich einer verunsichert, ich redete gerade über die menschenrechte und soziale gleichheit, indem er plötzlich dazwischenschrie: du redest ja wie göbbels. mir wurde gleich mulmig. ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. war der zwischenrufer wahnsinnig, oder wollte er mich beleidigen. warum wollten die leute unbedingt beweisen, dass etwas bei uns überhaupt nicht in ordnung ist? dass wir faschisten sind, dass wir eine unterdrücker-clique sind, usw

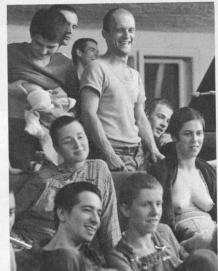

herbert, sd leiter, 1977

später leitete ich eine grosse tournee durch süddeutschland. durch 10 städte. es war eine tolle sache. ich getraue mich immer mehr, herauszukommen, beschimpfte die leute, drehte zum spass durch, redete über allerlei scheinbare banalitäten, warum wir alle die gleichen stiefel tragen, tanzte, sang ohne musikbegleitung. die menschen waren baff. einmal stürzte einer, weil ich zu viel provoziert hatte, heraus, und gab mir einen stoss. einmal deutete ich mit der hand auf einen mann im publikum und sagte: und du da, mit deiner weissen weste, du gefällst mir auch nicht. deine weste ist nicht weiss, du, mit deinem komischen schnauzer. ich drehte also auf. ob das unbedingt werbewirksam war, weiss ich nicht, auf jeden fall muss es sehr beeindruckend gewesen sein. sie hatten wohl noch nie einen menschen so auftreten gesehen. ich fühlte mich zeitweise unglaublich lebendig und frei. dann begann ich, gruppen zu leiten.

# AAO-PROSCONTRA kritische Stellungnahmen zur AAO

## "diese menschen in der AA 🔻 kommune liebe ich, weil sie nicht nur den kapitalismus, sondern auch das patriarchat überwinden wollen. ich möchte in ihrer nähe sein, mich von den schlacken der familie bei und unter ihnen befreien. das geht nicht schnell. noch habe ich dramen im kopf. ich bin ein übergangsmann. leid, phantasie und sprache haben sich in mir verschmolzen, das werk herausdrängen! ich will noch einmal kunst, aber dazu die lust und dazu die veränderung von mir und anderen menschen. und also werde ich näher kommen. sanitäre anlagen? und opern? parfums? und garnituren? davon haben die AAs so wenig. brauchen wir so etwas? die bedürfnisse eskalieren jedenfalls ins kulturelle raffinement, wenn sie

"sieben tage lang leben wir unter den berliner aktionsanalytikern, die so glücklich tun wie kleine kinder, und die uns doch nur einen schrecken nach dem anderen einjagen. wir werden zeugen der "freien sexualität", wo jeder mit jedem darf, grad wenn's einem passt."

früh nicht befriedigt wer-

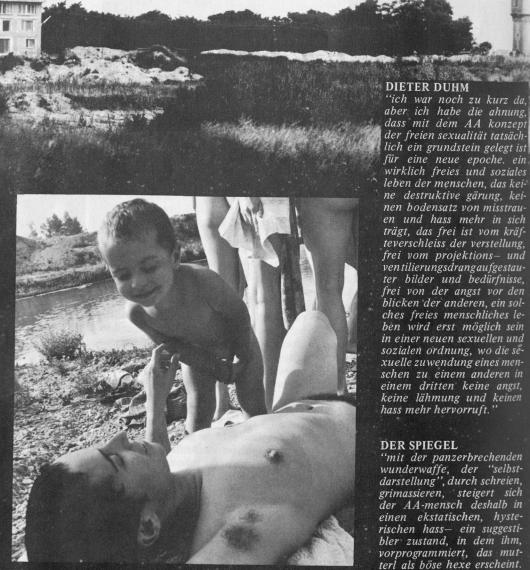

leben der menschen, das keine destruktive gärung, keinen bodensatz von misstrauen und hass mehr in sich

trägt, das frei ist vom kräfteverschleiss der verstellung, frei vom projektions- und ven tilierungsdrang aufgestauter bilder und bedürfnisse, frei von der angst vor den blicken der anderen, ein solches freies menschliches leben wird erst möglich sein in einer neuen sexuellen und sozialen ordnung, wo die sexuelle zuwendung eines menschen zu einem anderen in einem dritten keine angst, keine lähmung und keinen

"ich war noch zu kurz da,

aber ich habe die ahnung,

der freien sexualität tatsäch

#### DER SPIEGEL

"mit der panzerbrechenden wunderwaffe, der "selbst-darstellung", durch schreien, grimassieren, steigert sich der AA-mensch deshalb in einen ekstatischen, hysterischen hass- ein suggestibler zustand, in dem ihm, vorprogrammiert, das mutterl als böse hexe erscheint. nach muttermord oder gar "geburtserlebnis" entsteigt man sodann entfesselt dem KFM-morast.'

erscheint im September im:

das buch enthält unter anderem beiträge von: DIETER DUHM, dr. phil.(soziologe) freier schriftsteller, wichtigste publikationen: angst im kapitalismus + der mensch ist anders. PATRICK SCHNEIDER, pädagoge und mitglied der berliner männerbewegung. RUDOLF MRAZ, arzt an der heidelberger freeklinik. AIKE BLECHSCHMIDT, assistent für volkswirtschaft an der universität frankfurt, veröffentlichung: löhne, preise und gewinne-materialien zur inflation und krise. VOLKER ELIS PILGRIM, dr. jur., studium der rechtswissenschaft, psychologie und soziologie, freier schriftsteller, veröffentlichungen: dressur des bösen, der selbstbefriedigte mensch + der untergang des mannes. JEROME LISS, m.d., amerikanischer bioenergetiker, veröffentlichung: free to feel. ausserdem artikel aus: DER SPIEGEL, STERN, RAPPORT, BILD-ZEITUNG, ARBEITERKAMPF.

# ...AA aktuell...

# Frankfurt: eine neue AA Gruppe im Entstehen

noch ganz schnell das neueste über die entwicklung in heidelberg, bisher waren wir ca. 15 leute, die am aufbau einer AA versuchsgruppe in heidelberg interessiert waren, über einige wochen hinweg machten wir zusammen selbstdarstellungen, die von einem gewählten leiter aus unserer gruppe geleitet wurden, wir machten pläne und redeten über die AAO und unsere vorher völlig gefehlt hat. da zukunft, das war zwar schon waren eben auf einmal leumal ein erster schritt, aber te, die sich klar entschieden es wurde immer klarer, dass haben und denen man diese wir so nicht ernsthaft weientscheidung und den willen termachen können, immer weiterzumachen auch anwieder kamen abende, an merkte - selbst wenn auch denen es sehr zäh und sie erst ganz am anfang sind. schleppend lief, und dann viel mehr leute als sonst machte sich eine resignation machten darstellungen, es breit, die nur schwer zu wurde endlich mal mehr durchbrechen war. alles dargestellt als geredet in der blieb eben sehr abstrakt und mitte, sonst war das meijeder gefiel sich auch irgendstens umgekehrt. viele zeigwie in seinen eigenen ängten zunächst zwar einfach sten und zweifeln. konkret bloss mal ihre angst und abwurde es, als wir beschloswehr vor der AA, aber nach sen, alle zusammen eine wosieben stunden selbstdarstelche lang auf einen bauernlung hatte eigentlich fast hof in der nähe von heidelkeiner mehr das gleiche verberg, der einem aus unserer krampfte, lauernde gesicht gruppe gehört, zu ziehen. wie vorher. und das, obwohl dort wollten wir gemeinsam im laufe des nachmittags arbeiten, wohnen, selbstdarviele leute ganz zufällig dazu stellungen machen und auch kamen, die eigentlich überden versuch mit der freien haupt nicht an der AA intersexualität wagen. obwohl essiert waren, sondern ganz das natürlich alles nicht so zufällig auf den bauernhof locker und lässig klappte, geraten waren. hat es uns doch mehr nach die vorläufige konsevorn gebracht als das dauquenz sieht so aus: in hei-

es wurde einfach konkre-

delberg wird keine versuchs-

ernde reden vorher.

gruppe gemacht, weil wir wartete in frankfurt zurück, ter und damit auch lebendiger. die ängste und die begeisterung nahmen andere wären maximal vier leute und es wäre einfach wahnformen an - handfestere, greifbarere. verstärkt wurde das durch einen besuch der stattdessen ziehen wir in die frankfurter gruppe bei uns, mit der wir seit dem marafrankfurter gruppe, einige aus der gruppe, auch so unthon in frankfurt im juni in gefähr vier oder fünf, werkontakt stehen. vor allem den zunächst mal nicht tina, die SD-leiterin vom FH, die den SD-nachmittag mehr viel unternehmen, sie wollen erst mal abwarten und -abend leitete, hat viel und noch andere sachen ausdazu beigetragen, aber auch probieren. überhaupt hat schon allein die anwesenheit der frankfurter einen schwung in unsere gruppe gebracht, der

peter und rudi wollen ge-AA ziehen, christian und ich werden anfang august in die frankfurter gruppe ziehen. dass eigentlich alle an diesem treffen am bauernhof in einer positiven weise verunsichert wurden, einige haben hung sogar spontan gesagt, dass sie jetzt öfter nach frankfurt kommen werden.

## **Uber die** Entstehung der Frankfurter

als im märz einige freunde zum friedrichshof fuhren, ich gerade 10 tage frei hatte, ging ich mit. vor langer zeit hatte ich etwas über die kurzen haare gelesen, es hatte mir imponiert, jetzt war ich vor allem auf die SD's gespannt, weil ich glaubte, in meiner frankfurter theatergruppe mehr aufdrehen zu können. man sieht, ich hatte keine ahnung, was mich er-

einfach zu wenige sind. wir erzählte ich in der theatergruppe viel von den SD's, so dass alle mit zur nächsten AAO-veranstaltung gingen. sinn, wenn wir alleine einen einige nahmen auch am AA-versuch machen würden. marathon teil. danach waren wir alle sehr aufgewühlt. 14 tage später fuhren wir zur AAO berlin. das hat dann erst mal alle zweifel geklärt, wir wollten unser leben in richtung AAO ändern. jeder musste aber noch studium bzw. beruf zu ende führen, als übergangslösung bezogen wir eine grosse wohnung im nordend

sobald die ersten schwie-

rigkeiten auftauchten -ungen ende des jahres in die zuverlässigkeiten in der hausarbeit, durchhängen einzelner, was alle ansteckte, mehr oder minder offene aggresallgemein kann man sagen, sionen—, kamen die alten zweifel erneut hoch; war der AAO-weg vielleicht doch nichts für uns? plötzlich schien mir sogar meine alte WG und zweierbeziebegehrenswerter, wohnte ich nur deswegen hier, weil ich dort nicht genug anerkennung bekommen habe? warum verachte ich plötzlich die anderen aus der gruppe? ein glück, dass es die SD's gab. hier konnte ich mit meinen vorwürfen voll heraus, musste mich nicht auf das sog. vernünftige beschränken, sondern konnte auch die ganzen emotionen mit hoch steigen lassen. es stellte sich heraus, dass hinter der verachtung der gruppe mein vater steckte. wie diesem, so war auch mir ieder neue umgang nicht fein genug, sobald ich anerkannt war. leute, die mich schätzen, erschienen mir plötzlich als waschlappen, impertinente aufdreherinnen und sterile papageien. so bekamen wir langsam eine ahnung davon, was es heisst. von der AAO nicht nur begeistert zu sein, sondern das gruppenleben auch zu praktizieren. dass es dennoch

schon vorwärts gegangen

war, spürten wir im kontakt mit den alten freunden und WG's.

dann fuhren wir wieder mal zur AAO nürnberg, um schwung aufzutanken. dort trafen wir bernd stein und fragten ihn, ob wir einen gruppenleiter bekommen könnten, vier tage später war tina da. ein riesiger schreck, so, als ob die eltern zurückgekommen wären. jetzt wird es ernst. schnell stellt sich heraus, was hinter den gelegentlichen treffs mit zweierbeziehungen steckte. und auch, dass wir unseren persönlichen krimskrams noch nicht verkauft hatten, war im grunde eine offen gehaltene hintertür. dass sich jeder fluchtwege offenhielt, zeigte, wie brenz-

lich er die gruppe einschätz-te, auf die er sich da eingelassen hatte, wir erkannten aber auch - und das war wichtiger –, wie das die stimmung in der gruppe hinabgedrückt hatte, dass wir in die alte erwartungshaltung zurückgefallen waren und wie wir neue impulse geradezu liquidierten. mit tina ist alles ernsthafter geworden, die SD's sind existenzieller und wenn wir gute stimmung haben, so ist sie nicht mehr so oberflächlich wie früher, wir arbeiten viel alles muss neu organisiert werden, flohmarkt, büchertisch, KF-berufe. vor drei tagen endete die quarantane. mit der gemeinsamen sexualitat beginnt ein neues kapitel. jutta

# Brief von Tina, SD-Leiterin in Frankfurt

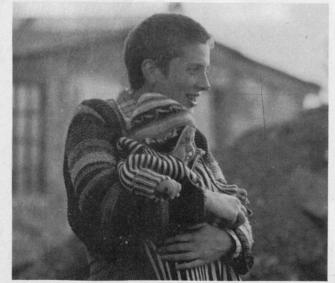

liebe friedrichshofer!

hier in frankfurt ist wirklich noch alles am anfang. als ich herkam, wurde z.t. noch ausserhalb gepudert. die wohnung ein nostalgieladen mit antiken möbeln und krimskrams. das alles wird jetzt für gutes geld am flohmarkt verkauft. das geld. das ausserhalb verdient wurde, wurde noch nicht gemeinsam verwaltet. jetzt haben wir eine gemeinsame kasse und verkaufen alles

überflüssige, auch die arbeitskompetenzen wurden geklärt, wir haben eine neue wohnung in aussicht, denn die jetzige ist viel zu klein und hellhörig, trotz aller anfangsaktivitäten schwanken doch noch alle sehr, jeder schaut auf den anderen, ob er auch genauso viel hereingibt wie er selbst.

für letzten sonntag, 10.7. hatten wir kurzfristig ein treffen von leuten, die auch eine AA gruppe oder etwas ähnliches machen wollen, falls wir eine neue wohnung

organisiert, es kamen etwa 10 leute, viele wollen einziehen, sie fahren aber jetzt erst zum FH. wir fingen gleich mit SDs an und es entwickelte sich daraus ein toller abend mit theater. musik usw. das zog die leute, die in heidelberg eine versuchsgruppe machen wollen, so mit, dass sie am liebsten auch gleich hier eingezogen wären, sie hatten aber bereits ein einwöchiges treffen von leuten organisiert. die in heidelberg eine gruppe machen wollen, sie machten es vom ergebnis dieses treffens abhängig, ob sie kommen oder nicht, wir vereinbarten, für einen abend die selbstdarstellungen bei diesem treffen zu leiten, falls alle einverstanden waren. am mittwoch fuhr dann fast die gesamte frankfurter gruppe zu einem bauernhof 20 km ausserhalb von heidelberg, wo diese leute tagten und wo sonst vereinzelt weggeschwommene landfreaks mit der hand wäsche wuschen, brot backten und in ihrer kleinen schreinerei arbeiteten, es waren etwa 30 leute da. ich fing gleich an, zweimal da, er ist ganz verüber die SD zu reden und führte verschiedene möglichkeiten vor. zu den SDs musste man sie erst fast alle bitten, es waren auch einige aggressive störer da, nach einigen SDs machten wir eine gruppenanalyse und da lichtete sich alles, nur die interessierten blieben, ich machte selber eine lange darstellung, bezog viele mit ein,

nachdem sich auf dem treffen herausgestellt hat. dass sich in heidelberg vorläufig keine gruppe gründen wird, wollen zwei von ihnen in die frankfurter gruppe ziehen (ende juli). seit einigen tagen kommen andere zu den abenden, sie wollen ebenfalls nach einem weiteren FH-besuch, den sie ab nächster woche machen, hier einziehen, die ganze gruppe wollte eigentlich anfang august mit einigen AAsympathisanten zum friedrichshof fahren, ich fände es besser, wenn nach und nach alle mal fahren, vor allem.

gung kamen.

die ganze unsicherheit und die zweifel machen sich natürlich manchmal auch an den abenden bemerkbar, wo ich dann irrsinnig wirbeln muss, um den zähen haufen in bewegung zu bringen. manchmal schaff' ich das nicht mehr und fühle mich abgelehnt, dann weine ich zuweilen, mache selber eine darstellung und danach geht es mir wieder so gut, dass ich weitermachen kann, die abende sind das beste, vor allem wenn noch mehrere der AA-sympathisanten da sind und es ein kleines fest wird.

ietzt noch etwas zu den linken:

vor etwa 14 tagen wurde ein stein in ein fenster der fürstenbergerstrasse frühere wohnung der AAOV) geworfen, umwickelt mit einem zettel, auf dem stand "jetzt reichts! das ist erst der anfang!" ein artikel gegen uns aus einer spontizeitung liegt auch bei. rené zind meint, dass der steinwurf eher eine einzelaktion ist. (rené zind war schon liebt in mich), er und andere gegner der AAO wollen sich öffentlich gegen den steinwurf aussprechen.

aike bekam mehrere drohanrufe, er war selber nicht da. es wurde gesagt, "wenn der faschist aike b. wieder da ist, werden wir ihm einen besuch abstat-

inzwischen haben zwei dass endlich alle in bewe- treffen stattgefunden, auf denen irgendwelche massnahmen gegen die AAO in frankfurt koordiniert werden sollten, wie das im beiliegenden "pflasterstrand"artikel angekündigt worden war. herausgekommen ist aber noch nichts, beim zweiten treffen sollen es nur noch ganz wenige gewesen sein, ansonsten habe ich noch nichts von den linken gehört und so fangen wir auch an, einen büchertisch

an der uni zu machen. so, ich glaube, das war das wichtigste. heute kam der brief von toni. ich war so begeistert zu lesen, was alles am FH los ist.

tina

# Gudrun: Ich gehe in die AAO An die Frankfurter Linke ARTIKEL AUS DER ZEITSCHRIFT "PFLASTERSTRAND-KOLLEKTIV"



etztes jahr im frühjahr war ich auf der ersten AAveranstaltung in frankfurt. nach der veranstaltung machten wir mit bernd, herbert, brooke und ami selbstdarstellungsabende in unserer wohngemeinschaft. ich habe nie gewusst, dass ich geil bin. ich habe es irrsinnig genossen, mich vor anderen auszuziehen, meinen körper zu zeigen, zu zeigen, wie ich ihn ablehnte und dass ich trotzdem meine fut und meine brüste geil fand, in der KFG wurde ich wegen meinem dicken körper abgelehnt, ich hatte keine "brigitte"-figur. so frass ich vor mich hin, hing mit zweierbeziehungsmenschen in frankfurt, ich war ganz aufgewühlt, als die AAs bei uns übernachteten, fand es obwas kann, dass ich artig bin. szön, wie sie miteinander schmusten und puderten. als als jetzt die frankfurter die AA leute abgefahren wagruppe entstand, bin ich jeren, war ich richtig erleich-

in den nächsten wochen aber war ich, glaube ich, die geilste frau von frankfurt. ich konnte nicht mehr ins frauenzentrum gehen und schämte mich vor den frauen, daran zu denken, einen schwanz in meiner fut haben zu wollen. ich hatte angst, ohne ausbildung in die AA zu ziehen (wenn ich vielleicht wieder ausziehe, ohne qualifikation dazustehen).

also fing ich schön brav, wie es meine eltern wollten, eine sportausbildung in coburg an, in einem schrecklichen mädchenpensionat. ich dachte immer wieder, "in die AA kann ich immer noch ziehen, nach drei jahren oder so." ich war noch nie so oft krank wie im letzten jahr - laufende gastritis und gebärmutterentzündung - und ich konnte tun, was ich wollte, die AA verfolgte mich in bamberg, in erlangen, in nürnberg, wenn ich nur einfach einkaufen wollte oder vor mich hinträumte, sprachen mich AA frauen an, einige erkannten mich auch - ich wehrte ab - ja, ja, ich fände es gut aber. ausserdem wollte ich immer noch meinen eltern beweisen, dass ich et-

den abend zur selbstdarstellung gegangen. ich war bei meiner ersten darstellung total hysterisch, wusste selber nicht, was mit mir los war, ich gehe jetzt in die AA, in die frankfurter versuchsgruppe. ich ziehe in diese gruppe, um nicht noch ärger krank zu werden und wegen den männern - um mit vielen männern geil zu schmusen und zu pudern. nächste woche fahren wir zu viert an den friedrichshof.

seit einiger zeit ist hier in was los ist. diese waren auch tionsveranstaltungen" abge-

halten. wer ein bisschen durchblickt und die AA-methoden bezüglich alternativer ökonomie und weltanschauung (-gehirnwäsche) kennt, wird, wie wir, langsam aufmerksam werden. AAO-veranstaltungen finden nicht von ungefähr statt, sondern stehen damit im zusammenhang. sich in der betreffenden stadt breit zu machen. rein ökonomisch kann das den finanziellen bankrott verschiedener alternativgruppen bedeuten, da (siehe berlin) die AAO aufgrund finanzieller subventionen z.b. aus österreich in der lage ist, durch dumpingpreise märkte wie alternative druckereien, flohmärkte usw. zu erobern und den "konkurrenten" gruppen dadurch die kunden zu klauen, ich möchte hier jetzt keine inhaltliche diskussion über die AAO anleiern, wenn ich sage: für uns ist die AAO eine faschistische gruppe, die genauso zu bekämpfen ist, wie jede andere auch. diese einschätzung resultiert einmal aus AA-eigenen veröffentlichungen z.b. bezüglich ihrer gruppenstrukturen (bewusstseins ober- und unterschicht) und aus veröffentlichungen von leuten, die selbst mal in der AAO waren, zum anderen aus erfahrungen mit der AA z.b. auf dem selbsthilfekongress in ffm. genauer möchte ich hier jetzt nicht drauf eingehen, jeder, dens interessiert, kann sich informationen besorgen. es gibt mittlerweile massenhaft darüber zu le-

... zurück zu der veranstalfrankfurt leute, die wissen

frankfurt was im busch, was an dem entsprechenden man besser nicht da rauslas- abend in der uni. einmal sen sollte. das buschgespenst ein paar frauen mit megaheisst AAO (ah, ah, null). es phon, dann wir und noch'n hat am vergangenen montag, paar genossen sonst. es wäre den 19.6. an der frankfurter sinnvoll und möglich geweuni, hörsaal I, eine seiner sen, die veranstaltung zu wohlbekannten "informa- sprengen. dass es nur "stören" wurde und am ende sogar so aussah, als würden die bösen linken die armen AAarschlöcher in ihrer meinungsfreiheit behindern, lag daran dass vorher absolut nichts organisiert wurde, um die veranstaltung in eine gegenveranstaltung umzufunktionieren. wir halten es für wahnsinnig wichtig, dass die AA gerade hier in ffm. keinen fuss auf den boden kriegt und wo sie auftaucht. bekämpft wird, wir schlagen deshalb einen termin vor, auf dem kurz bequatscht werden kann, wie man das in zukunft organisierter laufen lassen kann, unser vorschlag: alle, die sich beim nächsten AA-auftritt aktiv beteiligen wollen, treffen sich erstmal am 1.7. um 20 uhr im häuschen, vielleicht lässt sich sogar sowas wie ne gegen-AA-veranstaltung organisieren. im übrigen sammeln wir material über die AA, um eine dokumentation zu erstellen. wer was hat, schickt das bitte an uns. also nochmal: unterschätzt die nicht und kümmert euch auch gefälligst drum, dass die schweine in frankfurt ( und überhaupt ) zahlenmässig so gering wie möglich bleiben, die schweivon heute sind die schinken von morgen!!!

ash-bonames

anmerkung:

einige leute in der redaktion meinen, dass man mit ausdrücken wie "faschistisch" vorsichtig sein soll, und dass die auseinandersetzung mit der AA für viele leute noch sehr unentschieden ist. wir würden gerne berichte von leuten haben, die mit der tung: es gibt scheinbar in AAO näher in berührung gekommen sind.

# Neues vom AA Zentrum

BEWUSSTSEINSKURSE

zu AA bewusstseinskursen halten sich viele gäste aus frankreich, deutschland, skandinavien und italien am FH auf. die zahl der kursgäste hat sich gegenüber dem vorjahr verdreifacht. gleichzeitig finden auch in den AAO gruppen in genf, paris, hamburg und berlin AA kurse statt.

das österreichische fernsehen brachte einen filmbeitrag über die bewusstseinskurse am FH im rahmen der burgenländischen sendung "ferien zum ich"

#### KINDER

eine professorin der universität tours war gast am FH und in der genfer AAO und beobachtete und testete unsere kinder. sie schreibt eine arbeit, in der sie AA kinder mit kindern, die in der kleinfamilie aufwachsen, vergleicht. ihre ergebnisse will sie in franz. psychologischen zeitschriften und in "le monde" veröffentlichen.

## AUSBAU

der FH wird weiter ausgebaut: das flugdach wird um einen anbau erweitert. die fundamente sind bereits ge-

der arbeitsgruppen bau, elektro und installation untergebracht, sowie die tischlerei und das wäschelager.

das neue wohnhaus ist kurz vor der fertigstellung. mit der inneneinrichtung wird bereits begonnen.

die automechanikerwerkstatt wird um eine wohnetage aufgestockt. bisher wurde das alte dach abgenommen und eine fertigteildecke aufgelegt.

im gästehaus (schüttkasten) wurden neue betten gebaut und die sanitären anlagen vergrössert.

mit dem bau der neuen biologischen kläranlage ist begonnen worden.

### SICHERHEIT

seit neuestem gibt es eine hauseigene feuerwehr und einen sicherheitsorganisator für die baustellen und arbeitsplätze.

### INTERNER INFOR-MATIONSFLUSS

neuerdings gibt es am FH eine arbeitsgruppe, die die informationen über ökonomie, bewusstseinsverbreitung sowie die personalien in deutschland, österreich, aus den einzelnen gruppen sammelt und an alle gruppen weitergibt.

> städten und bei alternativfesten gibt es informationsstände. am mittsommernachtsfest luden die osloer AA's zu einem SD-fest am strand ein.

VERANSTALTUNGEN

veranstaltungen in nahege-

legenen städten werden lau-

fend von den AAO gruppen

frankreich, der schweiz und

in fussgängerzonen, auf

beliebten plätzen in den

norwegen organisiert.

bei veranstaltungen stellt sich neuerdings die AAO bremen als musikgruppe mit schifferklavier, mundharmonika, geige, gitarre, bongos, sowie spontanem gesang dar.

die genfer gruppe spielt zweimal im monat puppentheater für kinder. durch den erfolg planen wir AAhandpuppen-selbstdarstellungsbühnen auch in anderen städten der AAO.

im rahmen der rheinland-

tournee machte die AAO einige veranstaltungen auf der kasseler dokumenta.

zwei organisatoren der biennale wollen theo nach venedig einladen.

## KONTAKTE

Öffentlichkeitsarbei

durch kontakte mit bedeutenden persönlichkeiten der KFG macht die AAO das AA-modell auch in diesen kreisen bekannt, informiert werden politiker, wissenschaftler, ärzte und psychologen, künstler und journalisten. einige wollen einen artikel über die AAO schrei-

am 4. juli besuchten bernd und terese den österreichischen bundeskanzler bruno kreisky im bundeskanzleramt in wien.

vertreter der AAO hielten auf dem kunstkongress "art in context of reality" in warschau einen vortrag über die lebenspraxis der AAO, auch in mailand trat die AAO bei

einer kunstausstellung an die öffentlichkeit, es wurden ausser SD-vorträgen bilder von otto mühl ausgestellt und verkauft. in kiel wurde die AAO zu

einem journalistenstammtisch von vertretern des fernsehens, des rundfunks und der presse eingeladen.

die gesamte norwegische presse berichtete im juli ausführlich über die osloer gruppe.

## **SEMINARARBEIT**

in gymnasien, fachschulen. universitäts- und ausbildungseminaren berichtete die AAO von ihrer alternativen lebenspraxis.

mit ihren dozenten besuchte unter anderem eine erzieherklasse von der fachschule für sozialarbeit den SD-abend der kieler gruppe. in paris hielten AA's vor angehenden gruppentherapeuten des internationalen therapieinstituts rapaille einen vortrag über die selbstdarstellung.

an der universität nanterre/ paris leitete ami ein seminar über das thema 'abhängigkeit und glück'. für den herbst wurde die AAO paris eingeladen, weitere vorträge abzuhalten.

## ARBEIT MIT ALTER-NATIVGRUPPEN

im internationalen organisationsbüro für bewusstseins- eine AA-versuchsgruppe.

verbreitung werden die herbsttourneen nach frankreich, holland, belgien, deutschland, und nach skandinavien vorbereitet. im anschluss an die vergangenen tourneen haben sich in berlin, freiburg, göttingen, heidelberg, marburg, reutlingen, stuttgart und anderen städten leute zu eigenen SDgruppen zusammengeschlos-

viele gruppen aus der KF wollen jetzt, dass die AAO ihnen ausgebildete gruppenund SD-leiter schickt. z.b. hat ein AA aus genf 10 tage lang eine gruppe in sion (kanton wallis in der schweiz) geleitet. die gruppe will jetzt in die AAO einziehen. möglicherweise entsteht im raum heidelberg

## von 15 personen mit selbstdarstellungen angefangen, versucht freie sexualität einzuführen und wird sich vermutlich zu einer versuchsgruppe entwickeln. das kollektiv organisierte im juni das diesjährige kollektivtreffen in delsbo. mitglieder der AAO führten dort vor ungefähr 150 leuten SDs vor. im juni haben AA's auf ein-

ausserdem hat in delsbo

in schweden eine gruppe

ladung ein WG-treffen in südfrankreich geleitet, 10 personen der gruppe aus la grasse bei toulouse machen ietzt einen AA bewusstseinskurs in der AAO genf. sie werden wahrscheinlich einziehen.

rede von otto und eva auf dem kongress "art in the context of reality" in polen



## Okonomie

GRÜNDUNG VON **GMBH'S UND SCOP'S** 

unter der leitung von bernd stein befindet sich derzeit das internationale organisationsbüro für ökonomie auf rundreise zu allen deutschen und französischen AA gruppen, um die einzelfirmen in gmbhs zu überführen und die finanzorganisation und buchhaltung in der gesamten AAO zu vereinheitlichen.

die pariser AAO gründete im juni eine scop, eine art genossenschaft, in der alle handwerksbetriebe und der transport zusammengefasst sind.

die genfer gruppe plant zusammen mit schweizer wohngruppen die gründung einer food-kooperative; ähnliches haben auch die norddeutschen gruppen vor.

## WOHNUNGSAUSBAU

einzelne AA-gruppen haben noch zuwenig fachkräfte. aus den bestehenden internationalen arbeitsgruppen, tischlerei, elektro, bau und malerei ist eine facharbeitergruppe auf einer rundreise durch alle AA-gruppen unterwegs. sie werden den wohnungsausbau der einzelnen gruppen leiten und neue fachkräfte ausbilden.

### AAO-BETRIEBE STELLEN STUDEN-TEN EIN.

die auftragslage der handwerks- und transportbetriebe ist sehr gut. daher hat die berliner AA kontakt mit dem arbeitsamt aufgenommen und für die ferienzeit studenten in AA betrieben eingestellt.

ulrike, die jetzige leiterin der berliner gruppe berichtet: "die studenten waren ganz erstaunt, als sie in unser personalbüro kamen, so eine firma hatten sie noch nicht erlebt, es war sehr lustig, als ein student am nächsten morgen pünktlich um 8 uhr schellte, mit dem brotbeutel in der hand, wenn er 6 wochen hier arbeitet. wird er vielleicht sogar einziehen."



pariser AA-gruppe



fotos: oben: vera während des psychologischen tests rechts ohen: aushau am FH, darunter feuerwehrübung

## SELBSTDARSTELLUNGSPROGRAMM AAO GRUPPEN

### (wohngemeinschaftsfest)

bei diesem WG-fest besteht für alle, die an einem gemeinsamen zusammenleben interessiert sind oder bereits selbst in einer wohngemeinschaft leben, die möglichkeit, sich über das gesellschaftsmodell der AAO zu informieren. viele gruppen scheitern daran, daß sie die schwierigkeiten, die sich aus dem zusammenleben ergeben - eifersucht, aggressionen, konkurrenz, abkapselung usw. - nicht bewältigen können. unsere absicht ist es, diese probleme durch selbstdarstellung in der gruppe bewußt zu machen, auf ihre emotionellen wurzeln zurückzuführen und überwinden zu helfen. die selbstdarstellung ist bei uns ein kommunikationsmittel, bei dem jeder lernen kann, alles was ihn bedrückt zu äußern und darzustellen, ohne den zwang, es vor anderen verheimlichen zu müssen. dadurch ist es für jeden möglich, in kommunikation mit einer großen gruppe zu treten, seine hemmungen und ängste abzubauen und fähig zu werden, zu anderen kontakt herzustellen und zusammen mit ihnen seine bedürfnisse zu befriedigen. auf dem WG-fest besteht für alle die möglichkeit, sich in einer spannungsfreien und lockeren athmosphäre über die persönlichen erfahrungen sowohl von mitgliedern der AAO als auch der gäste in einzel- oder kollektiven darstellungen zu informieren, schon mehrere wohngemeinschaften haben begonnen, durch selbstdarstellung ihre gemeinsame kommunikation ergiebiger zu gestalten und durch engen kontakt mit der AAO haben sie gelegenheit, eine stabile, funktionierende lebensgemeinschaft genauer kennenzulernen.

## SD-MARATHON

die SD-marathons gestatten eine tiefergreifende bewußtwerdung des einzelnen. er lernt, seine probleme auf ihren ursprung und ihre ursache durch kleinfamilienerziehung und ihrer äußerung in haß, trotz, eifersucht, unsicherheit, kontaktlosigkeit und autoritätsproblemen zurückzuführen, die selbstdarstellungen umfassen darstellungen der verschiedenen emotionellen stufen, hervorbrechen infantiler emotionen durch regression, erlebnis des positiven gruppenklimas durch gemeinsame kollektive darstellungen, das ziel des SD-marathons ist die offene auseinandersetzung mit der eigenen schädigung, die auflockerung der verhaltensrollen anderen gegenüber und eine positive veränderung der gesamten persönlichkeit, in den selbstdarstellungen, die von erfahrenen SD-leitern aus dem europäischen AA-zentrum friedrichshof geleitet werden, werden auch die grundlagen des AA-bewußtseins vermittelt, indem alle themen, die das gesellschaftsmodell der AAO betreffen, in rhetorischen selbstdarstellungen behandelt werden. oft können sich die darsteller in den einzelselbstdarstellungen soweit auflockern, daß sie zu einem geburtserlebnis kommen und sich zum ersten mal positiv und ohne hemmungen erleben. der abend wird von den marathonsteilnehmern und den mitgliedern der AAO gemeinsam gestaltet.

in den AA-gruppen münchen, berlin, hamburg beginn: samstag 11h, ende: sonntag abend kosten: incl. essen und schlafen (wasch- und bettzeug mitbringen) dm 80,-/person; für gruppen ab 5 leuten dm 60,-/ anmeldung: AAO hamburg tel. 04106/544057 AAO berlin tel. 030/2623360 AAO münchen tel. 089/503413

KF-SD

# Ich bin 40, hab 3 Kinder

ch habe mich entschlossen, zu euch in die AAO einzuziehen; möchte vorher 10 tage als gast auf den friedrichshof kommen.

kleine SD: ich bin 40 jahre, hab 3 kinder; 1 tochter mit 18 jahren, einen sohn mit 17 jahren und nochmal ne tochter mit 5 jahren.

hab mit 19 jahren zum 1. mal geheiratet, um von zuhaus wegzukommen und weil ich allein nicht klargekommen bin. das hat dann grässliche 7 jahre gedauert, bis ich mich wieder losgeeist hatte, stand dann da ohne job - mit einem beruf, den ich nicht mehr machen wollte (schauspielerin), dafür mit zwei kindern und ohne geld, weil mein mann mir keins gegeben hat, sich auch nicht scheiden lassen wollte...

...lebte zu der zeit schon mit meinem späteren zweiten mann zusammen...

...mein mann hat dann die erklärung für sein "mangelndes verständnis" den kindern gegenüber "gefunden". nämlich, dass er die kinder nicht von anfang an gekannt hat - sie deshalb nicht verstehen kann - es aber lernen würde, wenn wir nochmal ein kleines kind hätten. habs mir 1 jahr lang hin und her überlegt. hatte mordsangst davor - wollt es nicht die kinder wollten es auch nicht zum schluss blieb mir nix anderes mehr übrig - sah keinen anderen ausweg. war damals 35 jahre. war ne höllenschwangerschaft - mit allem, was dazugehört, einschliesslich wehen ab 3. monat. wurd mir immer klarer, dass ich mir noch einen strick gedreht habe. alles, was sich verändern würde, verschonen - weil aufregungen war, dass ich in kürze statt 2 drei kinder haben würde - allein. hab nur tion auswirken, hatte zu keinem meinoch schuldgefühle gehabt - gegen alle ner kinder mehr kontakt - dass ich 3 kinder – gegen mich – und nochmals keinen mehr zu meinem mann hatte, gegen mich - in form von aggressio- fiel dem nicht auf, der war voll benen gegen meinen mann, der mich da schäftigt - mit seinem kind - nachts "reingeritten" hat. der war happy hat immer meinen bauch gestreichelt, dem kind geht - hats gleich mit in wo sein kind drin ist - war immer sein bett genommen - war gar kein kindes - die anderen beiden mussten normal gewesen - dass ich woanders nun ganz die schnauze halten - damit sein kind nicht gestört wird, hat überhaupt nix mitgekriegt, was mit mir ist - hat mir erzählt, wie dufte er mei-

kind drin ist.

ich war der brutkasten - der janz weit draussen - auf dem land - völlig isoliert rumsitzt und nix anderes mehr denkt: wie komm ich mit den 3 kindern da wieder raus? der vater war bei der geburt dabei - hat vor dem loch auf sein kind gewartet. fands ganz grossartig, wie ich gearbeitet ha-

wenn der vater keine zeit hatte - valium geschluckt - kreuzschmerzen gehabt. das kind war auch beim vater wenn er bis morgens eins tv geglotzt hat - hat mitgeglotzt - hat angefangen zu schielen. hab schon gesagt, dass ich das nicht gut finde - wurde aber rausgeschmissen - der vater hat sich da auf keine diskussion mit mir eingelassen - weil ihm klar war, dass ich eh nicht durchblick. das kind hat das auch gemerkt - wollt nix anderes, als beim papa sein.

na, wurd alles immer schlimmer.... ...mussten dann aus der wohnung raus - hatten uns innerhalb von 4 wochen für ein haus entscheiden müssen - das zu vermieten war. blieb nix anderes, als zusammen dort einzuziehen. war grauenhaft. das haus war vergammelt kein raum bewohnbar, mein mann



war dann wieder zuhaus - hab das kind gestillt. die grossen kinder durften das kind bewundern - aber nicht anfassen - nicht zu laut reden hatten mich von ihren problemen zu sich ungünstig auf die milchprodukauch - musste immer aufpassen, wies sehr besorgt um die mutter seines platz mehr für mich - ist also ganz geschlafen habe – im schlafsack. hab meinen kram wie immer perfekt gemacht, gekocht, hausaufgaben geguckt, - geputzt, kind versorgt

hat sich geweigert, ausser an seinem zimmer und den "gemeinschaftsräumen" was zu machen. hat am tag "angeschoben", sich abends in sein zimmer eingeschlossen - oder in "therapie-kurs" gegangen. hat mir dann mitgeteilt, dass er auszieht, hat schon ein zimmer - in einer woche geht er - mit dem kind, wollte das kind mit in ne 1-zimmer-wohnung nehmen zu leuten, die gar kein kind wollten. blieb mir nix anderes übrig, als das kind bei mir zu behalten. sass dann mit dem kind allein in dem 10zimmer-haus - kein geld für miete oder fressen oder was anderes. mein mann hat gesagt, das sind nicht mehr seine probleme - wenn er mal geld hat, ja - jetzt hat er keins. hab alle leute angepumpt. - kannte nicht viel. die öfen haben nicht funktioniert -

war auch egal - hatte sowieso kein öl. der strom ist dauernd ausgefallen keine ahnung gehabt, wo die sicherungen sind - wasserrohrbruch - mäuse ameisenheere - strom gesperrt - das kind hat tag und nacht nach seinem papa gerufen, wenns nicht gebrüllt hat, hab ich in der küche rotwein gesoffen und versucht, mir was einfallen zu lassen. hab mir mein telefonbuch angeguckt und gesehen, dass niemand drinsteht, der sich für mich interessiert - oder der mich noch interessiert. habs dann mal weggeschmissen. hab gelernt, zu klauen, was ich brauch hat mir viel spass gemacht. ging mir immer besser, auch wenn ichs mal vergessen hab - schlappgemacht hab zurück wollt ich nicht mehr - das wusst ich.....

...hab was von der AA gehört - ein typ, der hier mal wohnte, ist dahin (ist heut wieder draussen). hab gemerkt, dass mich die AA was "angeht" - hab mir ne zeitung von denen gekauft - was ich gesehen hab: glatze, uniform, grosse organisation - leithammel otto. otto - faschismus. hab sie wieder weggelegt. aber im kopf wars drin, wurde mir klar, dass ich mich nicht mit der AA auseinandersetzen wollte, es noch nicht konnte hat mir zu viel angst gemacht. hab ich akzeptiert. hab von der faschisten-AA gesprochen - hab mir ein urteil gemacht von was, was ich nicht kannte. gar nicht kennen wollte - wurde mir klar: mein urteil war keins - war ein vorurteil - vorurteile kotzen mich an. ich hab mich angekotzt. gut. hab mich einer gruppe angeschlossen, die was mit kindern machen wollte (noch will) - bin mit denen in urlaub gefahren, haben uns 1 mal in der woche getroffen - ging nix weiter - konnt mich immer weniger leiden - habe gelogen, mich verleugnet - wollte unbedingt, dass was draus wird. haben gruppentherapie gemacht. bin 3mal dabei gewesen. hab gesehen: keine gruppe, keine therapie. die "gruppe" sind lauter einzelne leute, jeder mit seinem kleinen anspruch - ne therapie mit nem therapeuten als boss ist 'n gefährlicher witz. hab den leuten gesagt, dass ich aussteig - die wollten nicht mal wissen, warum. hab mich mordsaufgeregt - hab mich gewundert - habs begriffen. ging mir so gut wie nie zuvor. - hab mir ne AA-zeitung gekauft. hab erst mal die glatzen und die uniform weggelassen - und das andere gelesen trotzdem die schreibe an und für sich mich echt beansprucht hat. bin am nächsten freitag zur veranstaltung gegangen. hab genau aufgepasst. hab ehrliche leute gesehen, die sich bemühen, was besser zu l

machen - die bereit sind, sich in ich verstehen die versuchen dasselbe, frage stellen zu lassen - die sich in was ich auch versuche. ich bin bereit, die mitte stellen, um aufrichtigkeit mir von euch helfen zu lassen - und bemüht sind - vor allem anderen. die konnt ich liebhaben - die konnt

euch zu helfen....

## Ich bin 23, momentan arbeitslos

ich bin 23, momentan arbeitslos. habe gearbeitet als filmvorführer und kameraassistent, hilfsarbeiter, für den bayerischen rundfunk geschrieben und für den hörfunk produktionsleitungen gemacht, musik gemacht, war auf der journalistenschule, wollte aber kein journalist werden, war bei der bundeswehr, aber als pazifist, der als kriegsdienstverweigerer nicht anerkannt wur-

hab vier jahre eine freundin gehabt, klassische zweierbeziehung, hab allein gewohnt, dann mit ihr, dann mit ihr in einer wohngemeinschaft; die wohngemeinschaft sollte eine kommune werden, wurde aber nix draus (keine lösung für probleme eifersucht, besitzansprüche, arbeit usw.). habe in politischen gruppen gearbeitet, jugendzentrum, marxisten-leninisten, pazifisten, und hab mich, wenn es nicht mehr anders ging, auf mich zurückgezogen, geschrieben und gitarre gespielt.

und meiner mutter (die sich meinem vater hilflos auslieferte und unterwarf) zu entkommen. musste aber immer wieder zurückkehren: weil ich die scheisse mit ihnen klären wollte oder weil ich geld brauchte.

vor zwei monaten ging ich in eine gruppe, die kommune auf dem land mit verhaltensgestörten kindern (arbeit) werden sollte. es stellte sich heraus, dass dort niemand an kommune wirklich interessiert ist, da half auch ein therapeut nix, der ausserhalb der gruppe für geld bioenergetische übungen praktizierte. ich kann nicht mit einem therapeuten an meiner schädigung arbeiten, der selber geschädigt ist, sich aber weigert, diese zu zeigen und anzugehen, dem soll ich auch noch geld bezahlen! am liebsten hätt ich ihm die lappen um die ohren geschlagen. wenigstens war in dieser "gruppe" einer, der schon mit der AAO zu tun hatte: einer, der für die AAO "wer--



ich möchte kein schriftsteller mehr bung" machte, aber sich nicht entwerden, auch kein rockmusiker, als hilfsarbeiter kann ich auch nicht mehr arbeiten.

ich bin mit 17 von zu hause abgehauen, um meinem vater (der seinen ganzen ehrgeiz in die kinder zwängte)

scheiden kann, hinzugehen. von ihm konnte ich einiges über die AAO erfahren und es half, meine vorurteile (AAO faschistisch, kurze haare-KZ, zwang, gehirnwäsche) anzugehen.

zur gleichen zeit entwarf ich mit anderen leuten ein konzept für den bayerischen rundfunk "alternative lebensformen in der stadt und auf dem land". ich kam natürlich auf die AAO und musste mich auch aus diesem grund mit ihr auseinandersetzen. ich überwand meine vorurteile, las zwei nummern der AA-nachrichten und stellte fest dass ich nichts mehr gegen die AAO sagen kann, ich habe kein argument mehr gegen die AAO, ich habe angst und die wird immer weniger. mich interessiert nichts mehr, als möglichst schnell zum friedrichshof zu kommen, meinen kram abzuwickeln, geldprobleme zu lösen und in die AAO einzuziehen.

kürzlich war ich das erstemal bei einer veranstaltung der AAO, und ich war sofort auf der seite dieser menschen, ich hätte mich selber ankotzen mögen dafür, dass ich auf der publikumsseite sass: lauter leute, die sich weigern zuzugeben, dass sie nur das machen wollen, was die AAO leute vorne machen, sagen und darstellen, ein publikum, das aus lauter leuten besteht, die sich nicht in ein strip-lokal trauen, aber sehen möchten, wie die AAO-menschen eine fick-vorstellung machen, zwei tage später hab ich mir die haare schneiden lassen (was immer fürchterlich war; papa schickt dich zum friseur, die bundeswehr usw.) und ich hab jetzt ein ganz anderes wirklich gutes gefühl zu meinem kopf: das ganze gebüsch ist weg, ich kann mein ganzes gesicht zeigen. brauch mich nicht mehr zu verstecken hinter langen haaren, bart, dunkelgetönter brille.

ich möchte selbstdarstellung machen, ich mag mich zeigen, ich mag nicht mehr weiterleben wie bisher: jetzt bin ich allein. ich möchte-ficken. aber die frauen, die mich vertrösten oder mich anlügen (und sich selber), machen mich aggressiv, mir wird schlecht bei dem gedanken, dass ich mit so jemand ficken will, ich mach's nicht mehr.

ich will meine kindheitsschädigung angehen. ich kann es nur mit euch machen, die ihr es ebenfalls wollt und schon macht! ich will nicht mehr rumhängen und leiden und mir sagen, ich halt's schon durch. ich will nicht durchhalten, ich will leben! ich will's gut haben. ich will ich sein, ich will alle sein.

vor zwei jahren, das war zu der zeit, wo ich in der wohngemeinschaft versuchte, mit anderen eine kommune zu gründen und als filmvorführer arbeitete, hatte ich das erstemal von der AA-kommune in wien gehört und gesehen. das war der film "sweet movie" mit szenen aus der AA. ich wurde fast wahnsinnig bei der schönheit dieser szenen. und es war schrecklich, ich musste weinen.

ich hatte einen schlüssel zum filmstu- mir einzugestehen, dass ich zärtlichdio, ich schlich mich nachts mit freun- keitsansprüche an sie stellte, irgendden oder alleine ins studio, legte den film ein, sah ihn mir an. ich hab den film circa 20mal angeschaut. ich kam nicht mehr los davon, kurze zeit später wurde ich aus der arbeit rausgeschmissen, und gleichzeitig löste sich unsere wohngemeinschaft auf. darüber wär ich fast verreckt. im "sweet movie"-, arbeitsrausschmiss- und wohngemeinschaftsauflösungs-monat wurde ich dann völlig apathisch, ich bekam eine paranoia, ich sah in einer frau aus der wohngemeinschaft meine mutter, ich machte mich ganz von ihr abhängig (für ungefähr 4 tage und nächte), ich wollte nicht mehr ohne sie sein, sie musste jeden augenblick dasein, mich anders! allein komm ich nicht weiter. streicheln, ich hatte mich nie getraut, ich komm weiter in der AAO.

wann nach vier tagen bin ich draufgekommen, dass ich eine nacht mit ihr verbringe und mache, was ich will. das war's dann auch! ich konnte mich trennen von ihr. das schlimmste, die paranoia, war überstanden. in meinem kopf hörte ich mich zu allen wichtigen menschen in meinem leben (familienmitglieder, freundinnen, freunde) "hallo" sagen, und ich hörte sie sagen, auf wiedersehen, auf wiedersehen, auf wiedersehen, ich hab die ganze zeit geglaubt, dass ich so meine kindheitsschädigung aufgearbeitet hätte, heute weiss ich, das war erst der anfang! jetzt geht's weiter, aber

Ich bin 35 und geschieden

schon mit 18 ging ich von zu hause weg. meine eltern haben sich soviel gestritten, laufend ging's um geld, da dachte ich, nur schnell einen beruf erlernen und dann eine eigene existenz aufbauen.

aber als frau hat man es da nicht einfach. obwohl ich die prüfung zur medizinisch-technischen assistentin mit der note eins bestand, wurde der mitbewerber mit der note drei mein vorgesetzter.

mit 24 heiratete ich, obwohl ich mir angesichts des schicksals meiner mutter geschworen habe, immer selbständig zu bleiben. als verheiratete frau erwartete ich aber auch im beruf mehr achtung und ein ende der widerwärtigen anträge von abteilungsleitern und anderen sog. kollegen. ich wollte nicht mehr freiwild sein und dachte, dass ich durch das beispiel meiner mutter vorsichtig genug sein werde. aber in der praxis erlitt ich mit meinen vorstellungen von zärtlichkeit und partnerschaft schiffbruch. aus dem liebevollen mann wurde bald ein muffel. anfangs ging zwar alles besser, im beruf und in der freizeit. und auch im bett klappte es. doch schleichend wurde ich mehr und mehr zur gewöhnlichen ehefrau. wenn er müde von der arbeit kam, wenn ich merkte, dass man ihm nichts unangenehmes zumuten konnte, wagte ich es einfach nicht, auf der partnerschaft in der hausarbeit zu bestehen. obwohl er mir immer wieder beistand, war letzten endes ich es, die sich um essen und sauberkeit kümmern musste, wenn er anstelle des teppichklopfens einen freund besuchte, sollte ich ihm da eine szene machen? lieber tat ich es selber, doch mehr und mehr reagierte ich auch bei kleinigkeiten unwirsch, meistens war er verständnisvoll, zog die brauen hoch und meinte, wir müssten eben mal wieder urlaub machen. wie konnte ich anders, als für sein verständnis dankbar zu sein und ihm aus liebe noch mehr hausarbeit abzunehmen. was sollte ich machen, ich ging ja inzwischen schon gegen die 30 und so schlecht wie die ehe meiner eltern war unsere beziehung nun doch wieder nicht, das leben war halt nicht anders, schliesslich begann ich aktiv in der gewerkschaft zu arbeiten und setzte mich vor allem für die kolleginnen ein. rückblickend muss ich sagen, dass ich mich gern mit den männlichen kollegen und gegen den chef gestritten habe. wir haben auch viel gefeiert, freilich blieb alles im rahmen.

das änderte sich mit einem schlag, als ich erfuhr, dass mein mann mit einer studentin ein verhältnis hatte. ich dachte: habe ich nicht auf so vieles verzichtet, um ihm ein freundliches heim zu erhalten? wie kann er nur so gemein sein?! obwohl ich grosse angst vor dem alleinsein hatte, reichte ich die scheidung ein. lieber allein als so erniedrigt! über meine rechtsanwältin erfuhr ich dann von der frauenbewegung. in der frauengruppe ist mir viel über meine ehe klar geworden. was ich schon immer fühlte, hier wurde es ausgesprochen. ich begriff, wie ich trotz meiner vorsätze zu einer braven ehefrau wurde.

eines tages kam in der frauengruppe die sprache auf die AAO. was die anderen da über euch erzählten, hat auch mich gegen euch empört. aber dann bei der AAO-veranstaltung war ich sehr überrascht von den AAO-frauen. wie die reden und sich bewegen, das können doch keine unterdrückten sein. auch was sie über die sexualität erzählten, fand ich bedenkenswert, wenngleich ich meine, dass man ja nicht gleich alles in der öffentlichkeit erzählen muss. als sie die frauengruppen wegen ihrer männer- und sexualfeindlichen haltung kritisierten, musste ich insgeheim sogar zustimmen. dass in der AAO männer und frauen gemeinsam die anfallende arbeit verrichten, begeistert mich sehr. deshalb will ich euch besuchen, meint ihr, dass es für eine 35-jährige noch zweck hat?

**AA BEWUSSTSEINSKURSE** IM EUROP AA-ZENTRUM FRIEDRICHSHOF

ein bewusstseinskurs der AAO am friedrichshof unterscheidet sich grundsätzlich von allen herkömmlichen therapien durch das emotionelle klima, durch den künstlerischen aspekt der selbstgestaltung und durch die lebenspraxis, in die der kurs eingebettet ist.

der kursteilnehmer arbeitet, wenn er will, vormittags in einer der arbeitsgruppen mit. nach dem essen findet die gäste-SD unter der leitung eines erfahrenen SD-leiters statt, und am abend findet die gemeinsame SD der gäste zusammen mit den AAs statt.

die SD-abende sind berauschende feste der selbstgestaltung des menschen, wer das emotionelle klima dieser gruppen- und einzeldarstellungen erlebt hat spürt. in welche richtung sich die schöpferische entwicklung des menschen bewegt und welche schöpferische potenz in jedem steckt, wenn das emotionelle klima seine künstlerischen impulse anregt, über sich und seinen horizont hinauszuwachsen.

es gibt ausserdem die möglichkeit, jederzeit einzelselbstdarstellungen zu machen, für viele ist dies die einzige möglichkeit, ihren panzer zu sprengen und ihre infantilen konflikte durch künstlerischen selbstausdruck zu gestalten, sowohl in den einzel-SDs, als auch in den gruppen-SDs kommt es zur darstellung infantiler emotionen, bis hinunter zum geburtserlebnis und darüberhinaus zur positiven aufarbeitung der infantilen schädigung, viele spüren zum ersten mal eine emotionelle identität, die oft jahrzehnte unter der abpanzerung begraben

die entwicklung des selbstdarstellers läuft von allem anfang an auf der ebene des selbstgestalters und künstlers, der lernt, seine schädigung und seine vergrabene potenz öffentlich darzustellen, er lernt, durch künstlerischen ausdruck seine gestockte energie flüssig zu machen und formvollendet zur darstellung zu bringen, jeder mensch ist in wirklichkeit ein künstler, nur als selbstdarsteller, ohne fixierung an eine methode oder an einen analytiker, kann er seine selbstheilung in angriff

das überragende emotionelle klima erleichtert dem selbstdarsteller den schritt aus der isolierung, in die ihn seine schädigung getrieben hat, zum positiven, kommunikativen selbstgestalter. viele, die nicht die absicht haben, in die AAO einzuziehen, kommen immer wieder zu einem bewusstseinskurs, um sich emotionell fallen zu lassen und eine emotionelle verjüngung zu erfahren.

## KURSARTEN:

GRUPPENSELBSTDARSTEL-LUNGEN, 10 TAGE GRUND- PENSELBSTDARSTELLUN-KURS DM 380,-/ÖS 2.650,- GEN, 10 TAGE DM 280,-

## I GRUNDKURSE IIGRUPPENKURSE III INTENSIVKURSE

JEDEN TAG NACHMITTAGS GILT AB 5 PERSONEN, JEDEN 10 TAGE INTENSIVKURS MIT UND ABENDS GEMEINSAME TAG NACHMITTAGS UND ABENDS GEMEINSAME GRUP- LUNGEN DM 630,-/ÖS 4.400,-**ÖS 1.950 PRO PERSON** 

5 EINZELSELBSTDARSTEL-4 WOCHEN MIT 14 EINZEL-SELBSTDARSTELLUNGEN DM 1.500,-/ÖS 10.500,-

AAO BEWURTSEINSKURSE A-7100 NEUSIEDL/SEE POSTFACH 3 TEL:02167/8163 BANKVERBINDUNG: SPARKASSE NEUSIEDL/SEE KONTONUMMER 305

## SOMMERBEWUSSTSEINSKURSE IN HAMBURG, BERLIN, GENF UND PARIS

ab 1. juli bis ende september finden in diesen II INTENSIVKURSE 6 tage städten regelmäßig AA bewußtseinskurse statt. jeden nachmittag und abend gemeinsame grup-I GRUNDKURSE 6 tage jeden nachmittag und abend gemeinsame grup- gen. penselbstdarstellungen.

150,-- DM penselbstdarstellungen, 6 einzelselbstdarstellun-

information und anmeldung in den jeweiligen AAO gruppen. ADRESSEN DER AAO-GRUPPEN SIEHE S. 66





In der Frankfurter Uni warben Weise für eine neue Therapie

## Frei mit dem Schrei

. und geschäftstüchtig

e Sornalität kann mir entstehen, n die Bonkurienagedanken innerhalb er Beziehung ausgeschaltet worden-d eine Basis gefünden wurd, noo der



Fellesskap i arbeid, ansvar og seksualitet



Durch Schreien und Toben zum "wahren Glück"?

"Aktions-analytische Organisation für bei IBte Lebenspraxis" sucht auch in Frankfurt Jünger

Biologiske grønnsaker og

terapi i gartneri på Vollen

Viaje a la comuna de moda en Europa

# Gritar

Cura infalible para las enfermedades del alma



**Von freier Sexualität bis zum Kanzlerkandidaten** 

Viel Sex mit jedem und vor allem laut brüllen

Ein Beobachter: "Die sind gefährlich naiv"

La communauté AAO s'installe en France AMOUR LIBRE: «AAO C'EST BIEN PLUS BEAU»



als teil unseres leserservices sind diese anzeigen kostenlos. einsenden an den AA-verlag, A-7100 neusiedl/see, postfach 3, bis zum 10. des vormonats vor dem erscheinungstermin.

wohne im raum tübingen/stuttgart und suche kontakt mit AA interessierten müttern und vätern mit kleinen kindern zwecks eventueller AA gründung. sigrid dirks, tübinger strasse 5 D-7405 dettenhausen

medizinstudent (physikum märz 1978) möchte mit AA interessierten studenten in kontakt kommen, um in einer AA studentengruppe das studium gemeinsam zu beenden, ort und studienrichtung sind beliebig.

clemens neukirch, salzmannstr. 61 D-44 münster; tel. 0251/27 74 06

wir sind eine gruppe von 2 frauen, 2 männern, 2 kindern und wollen im raum münsterland eine AAO-versuchsgruppe gründen, als anfangsbasis sind vorhanden 1 kerzenwerkstatt, 1 vw bus, 1 mercedes, 1 verkaufsanhänger. bärbel und renate, meckelweg 33 D-4545 kattenvenne; tel. 05484/561

für die mitarbeit in unserer arbeitsgruppe "medizin - therapie" suchen wir noch einen praktizierenden

ARZT

## WIR SUCHEN:

wir suchen noch

## MAURER& MALER

für den ausbau des AA-zentrums FH.

für folgende projekte gesucht: freileitung auf erdkabel, elektrische fussbodenheizung, pumpensteuerung

emotionelled

## Mechaniker(in)

wird für das europ. AA zentrum friedrichshof gesucht.

AA verlag sucht:

## Offsetdrucker Repro/Litho fachmann

für die mitarbeit in unserer DRUCKEREI

ERFAHRUNG im biodynamischen

## **GARTEN-**BAU?

AUF ZUM FH!

welcher praktiżierende

hat lust, die aufsicht über sämtliche AA zähne zu übernehmen?

wir suchen

# BÜRO-UND BANK-FACHLEUTE

mit englischen und französischen kenntnissen.

## Adressen der AAO-Gruppen

**AAO ZENTRUM FRIEDRICHSHOF** postfach 3 A-7100 neusiedl/see tel. 02167/8163

**AAO WIEN** praterstr. 32/2/12 A-1020 wien

AAO MÜNCHEN

schwanthalerstr. 141

D-8000 münchen 2

tel. 089/50 34 13

tel. 0222/26 51 32

AAO PARIS 19, rue william rappard 5-7, rue du 14 juillet F-94700 maisons-alfort tel. 2075281

**AAO NÜRNBERG** hochstr. 23 D-8500 nürnberg tel. 0911/261 388

**AAO BERLIN** bülowstr. 90 D-1000 berlin 30 tel. 030/262 33 60

AAO KIEL schuhmacherstr.28 D-2300 kiel tel. 0431/939 78

AAO BREMEN

D-2800 bremen 1

tel. 0421/49 11 48

fährstr. 10

AAO OSLO 1390 vollen postboks 87 heslebergsveien 16 tel. 79 10 53

AAO HAMBURG rahlskamp 2 D-2000 hamburg 54 tel. 040/544057

## **AA Nachrichten im Oktober**

## 200 Jahre voraus



heute leben wir in einer phase der ablösung vom mittelalter, am beginn des demokratischen zeitalters. es wird vermutlich einige hundert jahre dauern, um danach von der direkten lebenspraxis der AAO abgelöst zu werden.

## Pränatales

4 AA's AUF EINEM INTERNA-TIONALEN KUNSTKONGRESS IN WARSCHAU.



wir nähern uns der tschechischen grenze, stacheldraht, minenfeld dazwischen, soldaten mit maschinenpistolen, wir verlassen die wirklichkeit, wir schlüpfen zurück in eine welt, irrational, lebensfeindlich, wir spüren einen druck in der magengrube. es ist angst, lähmung. wir bringen eine stunde mit ausfüllen von formularen zu.

## Homosexualität und Zauberkunst



homosexuelle lebenspraxis ist eine lebenslang anhaltende darstellung des hasses gegen die mutter, von trotz gesteuert, verpulvert der homosexuelle seine lebensenergie in sich ewig wiederholenden hassdarstelllungen, daran ändert auch die tatsache nichts, dass die meisten im glauben leben, die mutter sehr geliebt zu haben.

## Der kaputte Mann



kaum einer hat sein tiefes misstrauen gegen die mutter und seine aggressionen gegen sie bewältigt, daher unser unberechtigter, psychopathischer grössenwahn, wir sind schuldlos daran, denn wir sind die opfer der geschichte der männer. die täter waren gleichzeitig die opfer.

## IN DEN STÄDTEN: BERLIN, HAMBURG, FRANKFURT, KIEL, MÜNCHEN, BREMEN, NÜRNBERG.WIEN

**IM NEUEN GROSSFORMAT** 

CH-1293 bellevue

tel. 022/74 22 72

AAO GENF

"Wau das AAMAGAZIN"



JEANS-LATZHOSEN ARIVIY-SURPLUS